**DER GRAUE** KÖNIG. EIN NOVANTIKER ROMAN. -BERLIN, ...

August Friedrich Ernst Langbein







pro 816 . II. 161.

Bearbeitung von: Bolgst Posen von Greutzteim, der Esel-König. Eine wunderseltzame Erschlung. etc. J. Ballenstet. 1626. wide Koch; Compand. Bd. I. S. 174 und D.I. S. 323.

## 28401-A



## graue König.

Ein novantifer Roman

bon

August Friedrich Ernft Langbein.

Berlin 1803. Ben Seinrich Erblich.

## Borrebe.

Der Held dieses Romans hat vier Beine; wer ihm aber dieß verzeiht, den wird er, wenn nicht angenehmer, doch wenigstens sittlicher unterhalten, als es viele der zweibeinigen Ungeheuer thun, die fort und fort aus alten Ritterschlössern und Räuberhöhlen hervorstürmen,

und zur Belustigung der deutschen Lese=
welt plundern, morden, und rohen Lusten
frohnen. Doch halt! — ich ließ mich
da beinahe durch bose Beispiele verlei=
ten, in den auf dem literarischen Markte
jetzt eingerissenen Ton der Höberweiber
zu fallen, welche die faulen Fische der
Nachbarin verschreien, um ihre eigenen
faulen Fische an den Mann zu bringen.

Meine Fische sind übrigens, wie ich hoffe, nicht faul; sonst hatte das Lessing zu verantworten, der mir diese Waare empsohlen hat. Er nennt die

Antike, die ich hier aufgefrischt habe, ein meisterhaftes Buch. ")

Ungeachtet die Jahrzahl auf dem Titelblatte meines Originals fehlt, so laßt sich doch aus der Borrede und

<sup>\*)</sup> Im britten Theile des von seinem Bruder herausgegebenen Nachlasses. Ich habe dieses Werf, das ich bloß aus dem Gedächtnis eitire, nicht ben der hand, und fann also die Seitenzahl nicht angeben; doch erinnere ich mich, daß die angeführte Stelle in einem darin befindlichen Glosserium, ben Gelegenheit des alten Wortes "äfern," enthalten ist.

einigen darin vorkommenden Beziehun=
gen auf andere Schriften schließen, daß
es im ersten Viertel des siedzehnten
Jahrhunderts geschrieben, und also ge=
gen zweihundert Jahre alt ist. Der
vollständige Titel heißt:

"Esel König. — Eine wunderseltzame "Erzehlung, wie namlich die Monarchei "vand Gubernament ober die vierfüssige "Thier geandert, das Königreich omb-"gefallen, vand die Krone auff einen "Esel gerathen. Welchergestalt auch "derselb regieret, vand wunderbahrer " wense, mit Gefahr Leibs vnnd Lebens, "bald wieder vmb das Konigreich fo= "men. — Alles fehr kurtzwenlig vund "luftig, vielleicht auch nit ohne nuts-"liche Lehr, zu lesen. — Jetzt erft auß " vhralter Cimmerischer, dieser zeit ohn= "bekannter Bungen, in vnfere gemeine "Mutter = Sprache verteutschet burch "Adolph Rosen von Creugheim. -"Gedruckt zu Ballenstet, ben Papyrio "Schonschrifft."

Diefer alte, und wahrscheinlich fehr feltene, Roman ift, mit Inschluß ber Worrede, auf sechs und zwanzig Bo=
gen ziemlich enge gedruckt, und durch=
aus in Prosa geschrieben.

Ich machte mir ben dessen Bearz beitung, wie ben jeder andern meiner Schriften, zum Gesetz, niemand zu beleidigen; am wenigsten aber hier den Fürstenstand. Das sen nicht den verzständigen und unbefangenen Lesern, die es von selbst bemerken werden, sondern bloß den Querköpfen gesagt, die alles schief — und mitunter hämisch — anssehen und deuteln. Diese Herren ers

fuche ich, mein Buch mit ihrer abgeschmackten Auslegungsfunst zu verscho= nen. Es ward nicht fur fie geschrieben, und ist durchaus nichts anders, als ein argloser, auf Belustigung abzweckender, komischer Roman, der vielleicht unter meiner Behutsamkeit, jeden Unftoß zu vermeiben, an vielen Stellen gelitten hat; denn ich verwarf manchen launi= gen Ginfall, der sich mir anboth, bloß - beswegen, weil er von schwachen Lesern misverstanden, oder durch boshafte Spermenevtik verdreht werden konnte.

Schon ber Verfaffer bes Driginals hatte nicht die Absicht, irgend jemand burch bittere Satyre zu franken. Er fagt in ber Borrebe ausbrucklich: "fein Gedicht sen zu keines einigen Menschen, weder hohen noch niedern Standes, verkleinerung vnnd nachtheil gemeinet, fondern allein zur ergetzung unnd Rurt= wenl geschrieben. Daher werbe fein Verståndiger sich einbilden, daß etwas darin auf ihn besonders gemungt fen; es mußte sich benn jemand vorsätzlich felbst einem grimmigen Lowen, arglisti= gen Fuchsen, einfaltigen Esel, oder dersgleichen ohnvernünfftigen Wieh vand Thieren, in seinem eigenen Sinne, wisder des Tichters willen vand Meinung, vergleichen wollen: welches, daß es von einem vernünfftigen vand versständigen Menschen geschehen möchte, nicht wohl glaublich vand vermuthlich sey."

Nun, den klugen und verständigen Sinn, welchen der ehrliche Mann vor zweihundert Jahren seinem Publikum zutraute, den darf ich wohl von meis

nen aufgeklartern Zeitgenossen mit vol= lem Vertrauen erwarten. — Geschrie= ben im December 1802.

## Erftes Rapitel.

Sandelt meiftens vom Ronig Robel. Bulegt fallt der hauptheld mit der Thur ins Saus. Auch erscheint ein alter Befannter, herr Reinefe Buche, und fangt wieder da an, wo er es vor= mable gelaffen hat.

Der erste König auf Erden war der Löwe. Kaum geschaffen, warf er sich bazu auf. Der Elephant und andere Riesen beugten sich vor dem Uebergewicht seiner Kraft. Er herrschte unumschränkt über alle, Vierfüßler.

Und sein gewaltiges Geschlecht Bererbte, nach des Starkern Recht, Fahrtausende lang des Thierreichs Thron Bom Bater immer auf den Sohn. Das Bolf ertrug das Schnauben und Schnarchen

Der übermuthigen Monarchen, Und ihrer Rathe Tyrannen, Mit unterthänigster Kriecheren. Geduldig sah's mit eignen Augen Das Herzblut seiner Kinder saugen, Und wünscht' auch wohl, aus feigem Gemuth,

Den Mordern guten Appetit.

Nach vielen schlimmen Furften ge=

Den Zepter endlich ein braver Mann. Herr Nobel hieß der gute König. Er schlief sehr viel und dachte sehr wenig. Natürlich regte sich auch in ihm Zu manchen Zeiten das Ungethüm, Das weit und breit die ganze Welt In Athem seht und in Athem erhält,

Das grabt und pflügt, bas webt und spinnt,

Das Rarten mischt und auf Ranke finnt, Das, gleich Drafeln, vor Gericht, Bon Rangel und Ratheder fpricht, Das handel treibt, in Schlachten führt, und Bucher fchreibt und rezensirt: -Es regte fich, fury und deutsch ju fagen, Sim Konig Nobel auch oft — ber Magen. Doch hielt ber lobliche Regent, Wie die Geschichte treu befennt, Den wilhen Bielfrag jederzeit Im Baum der edlen Magigfeit. Er opfert' ihm nur, nach derbem Mahnen, Bismeilen ein paar Unterthanen, An welchen der Staat nicht viel verlor. Vorzüglich padt' er die herr'n am Ohr, Die fich vom Mark bes gandes mit alatten

Rundbauchen ausstaffieret hatten. Zum Nachtisch ließ er denn wohl auch Noch manchen andern entbehrlichen Gauch,

21 2

Zum Beispiel, einen zierlichen Schran-

Den Todesweg hinunter tangen.

Alls er aber dreißig Jahre glorreich regiert hatte, erinnerten ihn Alter und Schwachheit, daß er bald felbft Strafe gieben muffe, und er fprach ju bem Erbpringen Ruhnherg: "Lieber Gohn, ce geht mit mir zur Reige. Ich werde dir bald den Thron raumen. Ach, wie freudig wollt' ich meine Hugen schließen, wenn sie dich nur noch glucklich ver= mahlt faben! Lag uns unverzüglich bazu Unfiglt treffen. Die Fursten der Menfchen pflegen ihre Beirathegeschafte burch . Bothschafter und Bildniffe abzuthun; aber diefer froftige Sandel, ben dem das Berg eine ftumme Rolle fpielen muß'. gefällt mir nicht. Wir konnten uns auch, wenn wir gleich wollten, bas Brautwerben nicht so bequem machen,

weil es uns an Portratmablern fehlt. Zwar stumpert hier und da ein Meffchen ein Konterfen jusammen; doch bergleichen Gudelen dient zu nichts, als nasch: hafte Abgel damit zu verscheuchen. Mache dich alfo in Gefellschaft deiner verstandigen Mutter, mit der ich darüber schon Abrede genommen habe, felbst auf den Weg, und beschau die Tochter des Lanbes. Begieb bich juvorderft an ben Sof bes guten, alten Ronigs Gifenflau, ber dreihundert Meilen von hier an Ufrika's Grange refibirt. Geine Tochter ift, ber Sage nach, die schonfte Lowenpringeffin ber Welt. Es follte mich herzlich freuen, fie als meine Schwiegertochter ju umarmen; benn ihr Bater ift ein machtiger Furft, beffen Freundschaft und Bundnif bir und bem Reiche ungemein nuglich fenn murbe. Geficle fie bir aber nicht, fo thu beinem Bergen feine Gewalt an. fondern fieh dich an andern fürstlichen

Hofen um, und suche bir eine Gemablin nach beinem Ginne!"

Pring Ruhnherz (prach: ,,Accht wohl, Bapa!"

Und reifte fort mit seiner Mama. Der Pardel und andre vornehme Thiere Begleiteten sie als Hoffavaliere, Und Kaben und Hunde, groß und klein, Als Kammerzofen und Kakein.

Ungefahr eine Woche barauf klagte ber König über Unpaklichkeit, und bezog, weil ihm bas Getümmel in seiner Burg beschwerlich siel, bas Lustschloß Grimm-hilbenruhe, welches zum Witwensitz seiner Gemahlin bestimmt, und nach ihrem Nahmen genannt war.

Un diesem zierlichen Pallaste hatten, unter der Aufsicht des Oberbaumeisters, des Bibers, die kunstverständigsten Manner zehn Jahre gearbeitet. Dessen ungeachtet bemerkte man verschiedene wichtige Fehler baran. Unter andern war die Pforte zu niedrig und enge gerathen. Mur Thiere von Löwengröße schritten gemächlich hindurch. Dieses Versehen hatte jest die nachtheilige Folge, daß sich der König weder mit seinem Statthalter, dem Elephanten, noch mit andern treuen Räthen und Dienern, die von ansehnlischer Statur waren, besprechen konnte. Er mußte die Reichsgeschäfte bloß mit Herrn Reineke Fuchs, dem Kanzler, vershandeln,

Aber dieser berüchtigte Schlaukopf und sein Sekretar, das Murmelthier, verdrehten die königlichen Befehle, welche ihnen zur Aussertigung aufgetragen wurden, nach ihrem Gefallen, und wagten dieß um so mehr ohne Furcht und Scheu, weil der Leibarzt, Doktor Squenz, ein schelmischer Affe, und der Hofkapellan Murner, ein schwarzer, hämischer Kater, mit ihnen unter Einer Decke spielten.

Außer biesen vier gelehrten herren ging niemand von Bedeutung ben könig aus und ein. Sie konnten also schalten und walten, wie sie wollten.

Aus ihrer geheimen Schmiede Itef Drum mancher königliche Brief Boll unerhörter Tyrannen. Biel madre Burger seufzten: "En, en! Jeht herrscht der Fuchs nach seinem Geschmad;

Er und sein Anhang sind Schelmenpack. D, waren alle vier gehangen!
Sie halten den König wie gefangen;
Und bleibt er langer in ihrer Hand,
So geht zu Grunde das Vaterland.
Man muß ihn bitten und beschwören,
In seine Burg zurück zu kehren,
Wo jeder treue Biedermann
Ihn sehen und berathen kann.

Hierauf sandten die Patrioten, mit Worwissen und Genehmigung des Statthalters, eine Deputation an den Konig. Sie bestand aus lauter fleinen Leutchen, worunter herr Wader, ber hund, herr Schlafkung, ber Dachs, und herr Barztel, ber Bod, die vornehmsten waren.

Eilend wanderte diese Gesellschaft nach Grimmhildenruhe; allein Herr Bartel hatte dort die Unannehmlichkeit, daß er das Schloßpförtchen für seine großen Hörner zu klein fand. Da er einer der angesehensten Abgeordneten war, und man seine mehrmahls erprobte Beredsamkeit nicht gern entbehren wollte, so gaben sich seine Gesährten alle ersinnliche Mühe, ihn hindurch zu zwängen. Einige zogen ihn am Bart, andere schoben hinten; aber es ging durchaus nicht, und er mußte, nach langen Martern, unverrichteter Sache wieder abtrollen.

Der übrige Ausschuß erhielt Geborben dem Konig, und that ihm den unterthanigsten Antrag, seine Burg wieder zubeziehen, und sich zu dieser Reise eines bequemen Tragbettes zu bedienen. Der kranke Herr nahm dieses Ansinnen nicht ungnädig auf, und willigte sogleich darein; aber Reineke und seine Spießgesellen machten saure Gesichter, winkten sich mit den Augen, und Doktor Squenz trat mit dem Einwand hervor, daß er diesen Wohnungswechsel, nach Pflicht und Gezwissen, nicht erlauben könne. Er bewies mit lateinischen und griechischen Worten, der König würde in dem Augenblicke, da er sich der Luft ausseste, Todes verfahren.

"Da sey Gott vor!" fiel Magister Murner ein, und faltete seine Pfotchen, wie Sande. "Ich, als Seiner Majestat Seelsorger, muß die vorhabende Beranderung ebenfalls abrathen. Denn da sich Allerhöchstdieselben, wie der Herr Leibmedicus, leider! versichern, in den bedenkslichsten Umständen befinden, so wurde das Heil der Seele unvermeidlich gefährdet,

wenn Dero Andachten durch Audienzen und andere irdische Geschäfte unterbrochen werden sollten. Lettere besorgt denn auch, wie mich dunkt, der Herr Kanzler so sleißig und treu, daß wohl Ihro Majestät, ohne Nachtheil des Reichs, der nöthigen Gemutheruhe genießen können."

Reineke bankte dem heuchlerischen Baalspfaffen für diese Schmeichelen mit einer ehrerbiethigen Verbeugung, und sagte kein Wort. Aber der König sprach zu den Deputirten: "Ich sinde die Vorsstellungen meines Leibarztes und Beichtz vaters sehr gegründet, und nehme deschalb meinen übereilten Entschluß, diesen Ort zu verlassen, wieder zurück. Im übrigen bin ich Euch und allen getreuen Unterthanen in Gnaden gewogen."

So blieb denn alles hinfort beim Alten,

und Reinefens Mandate galten. Er schärfte nun erft recht den Riel, Trieb boppelt frech fein Chifanenspiel, und drehte taglich gang ungescheut Ein Naschen von Wachs der Gerechtig= feit.

Drum murrte man im gangen ganbe Starf über ihn und feine Banbe.

Doftor Squenz befam endlich auch feine Doth. Der Ronig hatte, als eine Bugabe feiner Sauptkrankheit, bismeilen Unfalle eines muthenden Wolfshungers, ber von dem Sofquadfalber Febris famelica (auf Deutsch, das Freffieber) genannt marb. In folchen bofen Stunben überschritt der Patient alle Schran= fen der Magigkeit, und mar besonders fo fleischluftern, daß er manches gute Thierchen, das ihn ehrfurchtsvoll besuchte, ploklich ergriff, und ohne Galz und Schmalz verzehrte. Daben mard bem Leibargt nicht wohl zu Muthe. Der Tod lief ihm übers Grab, so oft er ben Puls des Konigs befühlte; benn

er befürchtete jeden Augenblick, selbst erzgriffen und zerrissen zu werden. Diese Gesahr schien ihm darum besonders groß, weil er in medicinischen Schriften gelezsen hatte, daß Affenfleisch eine stärkende Arzenen für schwache Löwengreise sen. Wie leicht, dachte er, kann dieß der Röznig durch einen boshaften Rlatscher erzsahren, und dann ist es um dich geschehen.

An seiner Stelle hatte mancher Andre vielleicht ein unbedeutendes Vetterchen oder Muhmchen seiner eigenen Sichersheit geopfert; ihm aber war seine Familie zu lieb und werth, und er warnte sie fleißig, dem König nicht zu nahe zu kommen. Da er das selbst, Amts halber, nicht vermeiden konnte, so band er sich, als einen Talisman gegen Todesgefahr, einen Scorpion an den Hals, und badete sich in der Brühe eines mit Knoblauch abgesottenen Hahns; denn er hatte gehört,

bag biefe Dinge ber Natur bes Lowen zuwider maren.

Richtig! Herr Nobel hielt sich Aus gen und Nase zu, und fragte zornig: Was habt Ihr gethan?

"Ich bin mit Flussen behaftet," antwortete der Doktor, "und mußte mich dieser widerlichen Arzeneymittel da= gegen bedienen."

Dumme Streiche! — brummte ber Rranke: Bleibt mir kunftig bren Schritte vom Leibe!

So hatte sich also ber pfiffige Doktor glucklich fest gemacht; aber andere Thierchen sing und verschlang der König nach wie vor. Er schonte, wenn ihn der Beißhunger ansiel, sciner theuersten Lieblinge nicht.

Drum griefelte balb auch die haut Dem Kanzler, und er fprach vertraut Bu feinem treuen Sefretar:

"Es geht ja wie im Kriege her! Wir mußten unfern Balg nicht lieben, Wenn wir in diesem Mordnest blieben. Pack deine Aften heimlich ein! Hier mag der Teufel Kanzler senn!" Draufschlichen, ohn ein Abschiedswort, Die Beiden auf den Zehen fort.

Der König blidte hin und her, und fragt' ins Kreuz und in die Quer; Er fragte Manner, fragte Weiber: "Wo ift mein Kanzler und sein Schreiber?"

Doch allen war dieß unbefannt. Nun ward ein Page fortgefandt, Und von dem König ihm befohlen, Herr Reineten herben zu hohlen.

Da faß, schon auf Besuch gefaßt, In seiner Burg der schlaue Gaft, Den Kopf verhüllt mit einem Tuche, Und las in einem Andachtsbuche. Er sprach zum Pagen: "Sieh, es geht Mir auch wie Seiner Majefiat! Ich franke schmerzlich seit dren Tagen, Und darf mich an die Luft nicht wagen. "

Der Anabe lief jurud nach Saus.

"Schulfrankheit! " rief der König aus:

"Spring' augenblicklich wieder hin,

Und fag' ihm, daß ich zornig bin.

Er foll sein Kanzleramt verwalten;

Sonft will ich an sein Fell mich halten. "

Dieg Wort vernehmend, schlug im

Herr Reinek sein Gebetbuch zu, Warf schnell das Kopftuch auf die Seite, Und sprach: "Ich kann des Todes Beute Zwar leicht auf freier Straße senn; Doch soll mich nicht mein Leben reun, Um den Monarchen zu versöhnen."
Drauf schlich er fort mit tiesem Stoh=

tind fiellte fo betrübt fich an, Als würgt' ihn fchon ber Anochenmann.

Am Schlosse sprach er zu dem Knaben: "Der Konig muß Gesellschaft haben; Man Man sieht viel Fußtritt' in sein Haus, Doch feine Spur von drin heraus. — Sein Krankenzimmer ist sehr enge, Und ich vermeide gern Gedränge; Es stort auch der Geschäfte Lauf: Drum wart' ich lieber dann erst auf, Wenn ich, hier lauernd in der Nahe, Die Gäste wieder fortgehn sehe. // —

Hiermit machte er sich aus dem Staube. Dieß melbete der Page dem König, der den verblumten Borwurf seines Freßsiebers sogleich verstand, und sich die losen Reden des Kanzlers so sehr zu Gemuthe zog, daß ihn ein paar Minuten darauf der Schlag rührte. Doktor Squenz und der Kapellan waren allein ben seinem Verscheiden zugegen. Sie bestahlen in der größten Geschwindigkeit und Stille den königlichen Schaß, stürzten dann mit Geberden der Verzweiflung aus dem Schlosse, und schrien und heulten auf die gräßlichste Weise: "Der König ist todt!" —

Go verbreiteten fie schnell durch die gange Refideng Befturgung und Ochrecen. Der Statthalter fertigte fogleich an Die vermitmete Ronigin und den Thronfolger einen fluchtigen Sirsch ab. Da es aber voraus zu feben mar, baß er fie nicht fogleich einhohlen werde, fo fonnte man ihre Befehle, wie es mit ber Beer: bigung ber Leiche gehalten werben follte. nicht abwarten. Der meife Doktor Equenz that zwar ben Borfchlag, fie zu balfamiren; allein er benahm fich, als er Sand ans Werk legte, febr ungeschickt, und ber Statthalter rieth ihm, wenn er die Sache nicht beffer verftebe, fie lieber bleiben gu laffen.

Das geschah. Dagegen mard besschlossen, die königliche Haut sauberlich vom Körper abzulbsen, auszustopfen, und als Statue aufzustellen. Auf diese Weise, hoffte man, wurde die entflohene Seele des Königs, der zeitlebens fast nichts

als ein flummer Gobe gewesen mar, wenig vermißt werden.

Am Begrabnistage hielt der Hoffapellan eine rührende Leichenpredigt, und
alle Zuhörer zerflossen in Thranen.
Zwölf schwarze Baren trugen den Leichnam; der Statthalter und der Kanzler
die Reichskleinode. Sterbelieder manend,
zog Murner mit seiner zahlreichen KaßenKlerisen voran, und ein unübersehbares
Heer von königlichen Dienern folgte dem
Sarge.

Ben beffen Einsenkung machte ber Ober: Muhlmeister, Herr Simpel, seines Zeichens ein Esel, einen höchst unklugen Streich. Er, wie alle Leute seines Schlages, sehr neugierig, drangte sich mit Gewalt zur Gruft, um die Bepsehung recht genau einzunehmen. Es gelang ihm nicht ganz; denn am Ende stand noch eine doppelte Reihe vornehmer Herren vor ihm, die er nicht wie den Pobel auf

bie Seite stoßen konnte. Er ragte, weil sie von ansehnlicher Leibesgröße waren, nur mit den Ohren über sie empor, und sah also von den Beerdigungs: Feierlichteiten wenig oder nichts. Doch Genies, wie er, wissen stugen siar nach dem Grabe gerichtet, auf die Hinterbeine, kam aber unvorsichtiger Weise mit einem Vorderzsuße dem Statthalter so ungebührlich nahe, daß er die königliche Krone, welche Jener auf einem sammtenen Kussen auf dem Jücken trug, plößlich zur-Erde warf.

Alle Unwesende entsetzen sich darüber. Der Statthalter gericth in den heftigssten Forn, und wollte den Majestätsschänder in Verhaft nehmen lassen. Allein Herr Simpel entschuldigte sich mit der ehrlichsten Miene, und betheuerte höchlich, daß er sich nicht mit Vorsaß, sondern aus Plumpheit vergangen habe. Dieß aufrichtige Bekenntniß bewirkte

ihm Verzeihung, und er fam mit einem Verweise bavon.

Dieser Vorfall machte viel Aufsehen. Es traten sogar Propheten auf, die ihn als das Vorzeichen einer nahen, großen Staatsveranderung auslegten.

## Zwentes Rapitel.

Bwey gelehrte Abenteurer treffen ein. herr Reis nete brutet über einem Ey, lagt fich ablofen, und verkriecht fich unter einen Rutschermantel. Es entsteht eine Boltsgahrung, und man besichließt ein felerliches Ronigderamen.

Einige Tage nachher kamen in der Ressidenz zwey reisende Fremdlinge an, die sich Denkling und Schalkwiß nannten. Jener, ein stattlicher Maulesel, war mit dem Ober-Mühlmeister verwandt; dieser, ein netter Kreuzsuchs, war der Schwager des Kanzlers. Beide rühmten sich, Philosophen und Schüler eines damalls berühmten Weltweisen zu seyn.

So viel war sicher und bekannt, Daß Denkling einst für ihn aufs Land, Wo er im Lenz seinen Sit aufschlug, Zwen schwere Kisten voll Bücher trug, Und daß Herr Schalkwitz einige Mahl Ihm seine Hühner und Enten flahl.

In einer nabern Berbindung hatten fie mit bem großen Manne nicht geftanben; aber bennoch bachte ber Gine, er hatte ben Beift ber ihm aufgelabenen Schriften eingesogen, und der Undere glaubte, mit ben Rapaunen des Philo: fophen alle feine Gelehrfamkeit verdaut ju haben. Darum folgierten fie mit hohen Masen und Mienen herum, und wollten alles, mas fie fagten und behaup: teten, als Gotterfpruche geltend machen. Die gemeinsten und bekanntesten Dinge hullten fie in einen dichten Schleier von dunkeln Worten, und gaben fie dann fur neuerfundene Mahrheiten aus. Durch diese Marktschreiertunft erwarben sie sich

unter einfältigen Leuten viel Bewunderer und Unhänger.

Der fluge Ranzler ließ sich so nicht blenden. Er sah vollkommen ein, daß sein Schwager ein seichter Schwarmer war; doch hielt er ihn fur brauchbar, ein En vollends auszubruten, über welchem er seibst, seit dem Tode des Königs, in geheimer Stille saß.

Er hatte nahmlich die Lowenregierung, ben der kein ehrlicher Mann seines Lezbens sicher war, ganz zur Genüge, und wünschte daher, daß sie durch eine Revolution abgeschafft, und ein minder furchtbares Reichsoberhaupt erwählt werden möchte. Dieses Herzensgeheimniß raunte er seinem Schwager ins Ohr, und trug ihm unter dem Siegel der Versschwiegenheit auf, das Volk gegen den abwesenden Kronprinzen zu empören. "Ich habe, "sprach er, "bloß das Wohl des Vaterlandes vor Augen. So red:

lich aber auch meine Absicht ift, so barf ich bennoch feinen bffentlichen Schritt beshalb thun; benn ich bin ber Lowenfamilie mit Uflichten verwandt, ftebe bier in Umt und Burden, habe Beib und Rinder, und haus und Sof. Stellt' ich mich an die Spige der Rebellion, und fie mifigludte: was mar' ich fur ein geschlagener Mann! Doch du, herr Bruder, bift bier fremd, und haft nichts ju verlieren. Giehft du bas Ding schief laufen, fo ziehst bu ben Ropf aus der Schlinge, und machst dich uber alle Berge bavon. Belingt hingegen beine Unternehmung, fo wird dich der neue Ronig als feinen Schopfer betrachten, und dich mit - Reichthum und Ehre beloh: nen. Drum frisch and Werk, Berr Bruber! Du weißt, wo die Zaume hangen; ergreif sie muthig, und lenke das schwache, weichmaulige Bolf! Unbemerkt, und gleich: fam unter beinem Mantel verborgen, will ich neben dir auf dem Bocke sigen, und dir leise zuflistern, wie du kutschieren sollst."

Schalfwiß, der für sein Leben gern' Ranke spielte, übernahm die ihm zugeztheilte Rolle mit Vergnügen, und zog seinen Freund Denkling mit ins Geheimzniß. Dieser versprach ihm den eifrigzsen Benstand, aber unter der ausdrückzlichen Bedingung, ihr gemeinschaftliches Streben dahin zu richten, daß sein Vetzter Simpel zur Krone gelangte.

Ueber diesen Punkt konnte sich ber Kreuzbruder nicht auf der Stelle bestimmt erklaren; er mußte vorher des Kanzlers Gutachten einhohlen. Dieß siel ganz nach Denklings Wünschen aus. "Herr Simpel," sprach Reineke, "ist ein Ehrenmann, dem ich lieber, als allen andern die Krone gönnen wollte. Unter einem solchen Könige war' es eine Lust, Kanzler zu seyn."

Run streuten bie Klügler von Haus gu haus

Den Feurstoff der Emporung aus, Und eilend durchflog, wie ein Stoppels brand,

Die wuthende Flamme das gange Cand. Man griff ju den Waffen, und rief allent= halben:

"Lagt uns herr Simpeln jum König falben!"

Der Statthalter, die Reichsrathe und alle verständige Viedermanner, ersschraken über dieses Beginnen, und besmühten sich vereint, den Aufruhr zu dampfen. Aber Jan Hagel hatte für ihre vernünftigen Vorstellungen keine Ohren. Er larmte fort, schmückte sich mit eselsgrauen Rokarden, und schrie: "Es lebe die Freiheit! Weg mit den tyrannischen Erbfürsten! Einen Wahlskonig oder keinen!"

Um Beit zu gewinnen, machte ber

Statthalter Miene, den Aufrührern nachzugeben. Er erließ ein Solft, worin er Anfangs mit glimpflichen Worten zur Treue gegen den rechtmäßigen Thronfolzger ermahnte. Wenn jedoch, seßte er hinzu, die Mehrheit der Nation durchzaus einen andern König verlangte, so möchte man sich wenigstens mit dieser hochwichtigen Sache nicht übereilen, sonz dern eine feierliche Wahl anstellen. Zu dieser Handlung kestimmte er einen gezwissen Tag, der aber noch so weit entzsernt war, daß indessen der Prinz, an den er heimlich einen Kourier gesandt hatte, ins Land zurück kommen konnte.

Das aufrührische Volk triumphirte, als es seine sich angemaßte Souveranität so halb und halb von dem Statthalter anerkannt sah, und erklärte sich nun gegen denselben durch eine Deputation, daß es den Wahltag ruhig abwarten wolle. Indessen wurden dem Herrn

Simpel ichon vorläufig königliche Ehren erwiesen.

Ihm schallte Jubel und Nivatruf, Abgottisch füßte man ihm den Suf, Jan Sagel tanzte vor ihm her, Die Bürgergarde trat ins Gewehr, Und man versah ihn von allen Enden So reichlich mit Difteln und ähnlichen Svenden,

Daß bald sein Haus ein Magazin Für alle Esel der Erde schien.

In diesem Taumel verflossen einige Wochen. Jest kam der Königssohn plöstlich ins Land zuruck. Allein der Stattshalter und andere rechtliche Leute hatten vergebens darauf gerechnet, daß sich das Wolf, sobald es ihn erblickte, ihm reuig wieder in die Arme wersen wurde. Nur die Großen des Reichs, unter denen sich auch der doppelzungige Kanzler befand, bewillkommten ihn mit ehrfurchtsvollen

Bersicherungen unveränderter Treue. Der fleinere Theil des Burgerstandes beobachtete eine stille Neutralität; aber der große Hause sang Spottlieder vor der königlichen Burg, und hätte sich wahrscheinlich noch schlimmere Ausschweifungen erlaubt, wenn nicht der Wahltag vor der Thure gewesen ware.

Rühnherz billigte die gelinden Maß:
regeln des Statthalters, und verwarf
feiner Hofleute Rath, den Abgott des
Pobels heimlich aus dem Wege zu räumen, und die Rädelsführer des Aufstandes mit dem Tode zu bestrafen. "Nein,"
sprach er, "lieber will ich den Thron
meiner Bäter verlieren, als durch Blutströme hinauf schreiten." Diese schönen
Worte, die von seinen Freunden überall
ausgebreitet, und auch in der Hofzeitung
bekannt gemacht wurden, gewannen ihm
viele Herzen. Seine Parten wuchs mit
jeder Minute, und hielt zuleßt dem

grauen Bunde, wie fich die Bolkerotte nannte, vollig das Gleichgewicht.

Luftig und fect, und mit jauchzenden Gefolge, erschien Berr Gimvel, ben Connenaufgang feines Ehrentages, auf dem Wahlplage; aber der uner-Unblick feiner vielen Gegner martete drudte ploglich feine boch geredten Ohren fo fchlaff und tief jur Erde, daß Schalf: wiß bequem binein fliftern fonnte: "Rafft Euch zusammen, herr Kronkandibat! Warum fenft Ihr die Ohren, das ftolge Panier unfers Bundes? Das macht auf die Gemuther der Versammlung einen Schadlichen Eindruck. Wer eine Cache muthlos verloren giebt, der hat fie fchon verloren! Aber ich wette meinen eignen Ropf gegen einen Diftelkopf: 3hr werdet Ronig!"

Herr Simpel hob auf dief Ermahnen Ein wenig feine Bundesfahnen,

Sie sanken aber bald zurud; Denn ploklich sah er mit scheuem Blid Den Statthalter über den grünen Plan Eilsertig schreiten, und sich ihm nahn. Der Graue sprach sein Leben lang Nicht gern mit Herr'n von solchem Rang,

Und jeht, sich bofer Dinge bewußt, Hatt' er dazu noch minder Lust: Drum trabt' er, so geschwind er konnte, Weit hinter seines Hausleins Fronte.

Der Statthalter kam indessen naher, und redete mit lauter Stimme den grauen Bund folgender Maßen an: "Liebe Mitburger, ihr wandelt einen gefahrlichen Weg, der euch, wenn ihr nicht bald umkehrt, ins Verderben führen wird. Habt ihr euch noch nicht eines Bessern besonnen? Vesteht ihr noch darauf, dem rechtmäßigen Thronerben den schuldigen Gehorsam zu versagen, und einen andern König zu begehren?"

Ja!

Ja! rief hundertstimmig der Bund: Herr Simpel sey Konig!

"Ginnlofe Rebellen!" gurnte ber Statthalter: "Glaubt ihr, nur befehlen ju durfen? - Geht ihr nicht binter mir die Ebelften bes Reichs, und eine Menge redlicher Burger, die famt und fonders entschlossen find, ihre Treue gegen das konigliche Saus mit ihrem Blute zu verfiegeln? - Widerfest euch nicht langer ber alten, schonen Ordnung! Ihr erregt fonft einen burgerlichen Rrieg, in welchem ihr wohl feine Lorbern einernten mochtet. Die tapferften Belden. bes Landes, ber Tieger, ber Bar, ber Bolf, und mehrere folche muthige Streis stehen gegen euch zum Rampfe geruftet. Jeder von ihnen nimmt es einzeln mit euch allen zugleich auf. Gie lechzen nach euerm Blute; sie wollen von feiner Efelsmahl horen; fie brechen los, fobald bagu Unftalt gemacht wird. Gelbft

der junge, mildherzige Prinz wurde dann nicht im Stande senn, ihrer Wuth Einzhalt zu thun. Aber er wunscht, eures Lebens zu schonen, und will sich deszhald zu einer öffentlichen Prüfung, ob er oder Herr Simpel der Krone wurzdiger sen, herablassen. Wer als der Beste und Geschickteste befunden wird, soll ohne weitern Widerspruch als König anerkannt werden."

Reineke gab, hinter des Statthalters Ruden, durch vorsichtiges Ropfschütteln und andere stumme Zeichen, seinem Schwazger zu verstehen, daß man sich auf diezsen Friedensvorschlag nicht einlassen sollte, und der Kreuzherr protestirte denn auch sogleich, als Redner des Bundes, dagegen. Aber der Tieger und die übrigen Helden, welche seinen Einwand von weitem hörten, fletschten darüber grimmig die Zähne, und sesten sich drohend in Bewegung. Das that auf die Gez

nossen des grauen Bundes eine lustige Wirkung. Zitternd verkroch sich einer hinter den andern, und die Meisten riefen angstlich: "Wir bewilligen alles, was der Herr Statthalter befehlen."

Mun durfte diefer nur fagen: Wact euch beim! fo lief bas feige Befindel aus einander, und die Revolution war vor: ben; allein er hatte bazu keinen Auftrag, und erlaubte fich nicht, den Befehl bes Prinzen eigenmachtig zu überschreiten. Vielleicht wollte er auch sich und seinen Freunden ein possierliches Schauspiel nicht verderben, von dem er sich voraus verfprach, daß es jur Ehre bes Pringen ausfallen mußte. Rurg, er antwortete bem grauen Bunde: "Es freut mich, daß euer Starrfinn noch ein wenig bieg: fam ift. Die Prufung der Kronkandida: ten mag alfo heut uber acht Tage, auf eben dem Plage, wo wir und jest befinden, vor fich geben. Jeder von ihnen

wählt sich indessen einen Anwalt, der in einer öffentlichen Riede die Borzüge seines Klienten darstellen soll. Wenn dieß geschehen ist, legen sie selbst, der Prinz und Herr Simpel, dren Proben ihrer korperlichen Geschicklichkeit ab. Diese sind: erstens, ein Wettsprung; zweitens, ein Wettsauf, und drittens, eine Wettjagd auf irgend ein flüchtiges Thier."

Wozu das dritte Kampffpiel? rief der naseweise Schalkwiß: Wir sind ja nicht hier beisammen, um einen Sesmeister zu wähzlen. Unser künftiger Beherrscher braucht kein Jäger zu seyn. Leider, waren es seine Vorsahren mehr als zu sehr! König Nobel beschäftigte sich noch auf dem Todzbette damit, seine getreuen Unterthanen zu sangen und zu speisen. Drum wünzschen und wollen wir einen König, der sich gar nicht aufs Jagdwesen versteht.

"Borlauter Schmager!" fuhr ihn ber Statthalter an: "Woher habt Ihr

bas Recht, Euch in die Ungelegenheiten unfere Landes zu mischen? Ihr fend ein Krembling, und eure Stimme gilt fo viel als das hoble Brausen des Winbes. Ich murdige Euch gar keiner Untwort. Doch gegen die von Euch verführte und aufgewiegelte Menge will ich mich erklaren: daß die dritte Rampfprobe nicht darauf abzweckt, den erledigten Thron mit einem jagbgerechten Ronige ju befegen. Die Kronpratendenten follen dadurch bloß, so wie durch die erste und zweite Probe, einen Beweis ihrer Be: mandtheit und Ringfertigkeit geben, damit wir und, wenn unfer Land von unruhigen Nachbarn mit Krieg überzogen wird, darauf verlaffen fonnen, einenwackern und ruftigen Konig an unferer Spige ju haben."

Jest bewegte der Elephant seinen Ruffel, und schob damit den Kreuzbrus der, der sich vor seinem Sauflein, wie ein Frosch im Mondschein, bruftete, ziemlich unsanft auf die Seite. Dann trat er dem Trupp naher, und fragte: "Habt ihr mich verstanden? Wollt ihr Krieg oder Frieden?"

Frieden! Frieden! riefen die muthlosen Gefellen: Wir bewilligen alles, was der gnadige Herr Statthalter befehlen. —

"Nun, so bleibt es ben dem Wettftreite!" sprach er, und kehrte zur hofparten zurud, die sich frohlodend nach Hause begab.

Aber bestürzt blieben die Brüder des grauen Bundes versammelt, und ließen sich von ihrem Anführer weidlich ausschelten! D, ihr feigen Memmen! rief er aus: Jeder Großsprecher kann euch ins Bockshorn jagen! Hättet ihr einfältigen Jaherren doch geschwiegen, und mich allein reden lassen! Nun stecken wir zwisschen Thur und Angel, und es wird Mühe kosten, uns mit Ehren heraus zu

ziehen. Vor der Lobrede auf unsern kunftigen König ist mir zwar nicht bange; denn ich übernehme sie selbst, und darf mir wohl zutrauen, den gegenseitigen. Anwalt, wenn er auch ein zweiter Dezmosthenes ware, mit meiner Beredsamskeit zu überwinden: aber die Proben! die Proben! — Wie gefallen sie Euch, guter Herr Simpel?

"Man macht mir die Sache zu schwer!" seufzte der Ober-Mühlmeister, und senkte die Ohren so tief, daß er sechs Beine zu haben schien. "Ich bin entschlossen, mir die hohen Gedanken aus dem Sinne zu schlagen, und meine-Disteln in Ruhe zu genießen. Das ist das Klügste, was ich thun kann. Denn würd' ich auch König, was hatt' ich davon? Nichts, durchaus nichts, als — satt essen. Nun, so glücklich bin ich schon jest."

En, mein werther herr, fiel Schalf: wiß ein, lebt man benn bloß, um ju

effen? Ich benke, man ist, um zu leben. Riselt Ihr aber gern Euren Gaumen, so könnt Ihr ja als Fürst viel seiner und stattlicher schmausen, als zeither; benn die lieben, wohlseilen Disteln, womit Ihr bis jest Euch begnügen mußtet, kiseln doch, meines Erachtens, den Gaumen ein wenig zu stark.

"Jeder nach feinem Geschmack!" verfette Berr Gimpel.

Darüber läßt sich freilich nicht streizten; entgegnete der Kreuzherr: am weinigsten haben wir jest Zeit dazu. Bonden Proben, den verdammten dren Proseden, mussen wir sprechen! Ein boser Geist hat das Hosvolk auf diesen Einfall gebracht. Doch, herr Patron, fürchtet Euch nicht allzu sehr davor! Vertraut auf den mächtigen, Beistand des Glück, das sich Eurer großen, durch die ganze Welt zerstreuten Familie gern annimmt, und deshalb, nach einem unter den

4.

Menschen bekannten Sprichworte, ihr Wormund genannt wird. Soffentlich' fteht es auch Euch in der Stunde der Prufung ben. War' es aber unhöflich genug, Euch den Rucken zu fehren, fo buft Ihr bennoch in dem gewagten Spiele nichts ein. Ihr bleibt, im schlimmften Kalle, ein ehrlicher Efel, und habt ben unfferblichen Ruhm, bag. man Euch Rron' und Bepter antrug. Der Lowe hingegen fann nichts gemin= nen, boch alles verlieren. Giegt er in den Rampfproben, so behauptet er mit Dub' und Noth den ihm angebornen foniglichen Stand; wird er aber überwunden, fo fturgt er von der Sohe des Throns in den Staub. -

Diese Vorstellungen fanden Eingang. Herr Simpel gab sein Wort, den dreis fachen Wettstreit zu wagen. Nun kam die Rede darauf, wie er sich dazu vors bereiten sollte. Hieruber waren die Ge-

lehrten des Bundes uneins. Einige empfahlen ihm knappe Kost, um seine Glieder leicht und geschmeidig zu machen; andere riethen, den Korper durch tapseres Schmausen zu starken.

"Wohl gesprochen!" rief Herr Simpel den Lettern zu: "Ich will lieber doppelte Portionen essen, als mich doppelt auslachen lassen, wenn ich, nach achttägigem Fasten, mit meinen Kunstsstüden durchfalle."

Von Seiten des Prinzen ward Wacker, der Hund, zum Anwalt ernannt. Er nahm diesen wichtigen Auftrag nicht auf die leichte Achsel, sondern bearbeitete seine Nede mit dem größten Fleiß, und sann und las und schried Tag und Nacht. Der Hoffapellan, welcher natürlicher Weise dem königlichen Hause ergeben war, lieh ihm dazu mit Vergnügen die vorztrefslichsten Werke aus seiner Bibliothek.

## Drittes Rapitel.

Duinteffens einer Lobrede, dergleichen wohl noch nie auf einen Efel gehalten ward. Der hochs gebenedeite Seld ift von dem an ihn verschwens deten Weihrauch fo benebelt, daß er einen haß- lichen Stolprian macht.

Fortuna hielt die Königswage An einem wunderschönen Tage. Man sah nicht eines Wölfchens Spur Auf der azurnen himmelsstur, Und sorgsam verschloß der Gott der Winde In Felsenhöhlen sein wildes Gesinde. Mur Zephyr gewann durch Schmeicheln und Flehn Erlaubniß, ein wenig spazieren zu gehn. Mit Anbruch des Tages lief alles, was vier Beine hatte, nach der grünen Aue, wo das große Hasardspiel beginnen sollte. Man stritt unter Weges, wer gewinnen oder verlieren würde, und ging sogar hohe Wetten ein. Es gehörte, wahrlich! viel Muth dazu, auf Simpeln etwas zu wagen; doch es geschah, und darf uns auch eben nicht wundern. Jeder Schwachsopf hat einen Anhang von gläubigen Seelen, die ihn für einen großen Mann halten.

Der Plat, wo die Redner auftreten sollten, mar eine anmuthige Wiese.

Chrwurdige Greife von Baumen

Ringsum bas bunte Gewimmel an, Und bothen ihm auf Blumenmatten Gastfreundlich Obdach und fühlen Schatten.

Alt und Jung lagerte sich unter ihren

grunen Connenschirmen, und wartete mit Ungebuld auf den Anfang des Schaupiels.

Buerst erschien herr Simpel, mit einem Rosenkranze geschmudt. Auch sein Schweif war mit Blumen durchslochten, und ein Affe trug ihn, mit dem Anstand eines fürstlichen Schlespenträgers. Die vornehmsten Glieder des grauen Bundes machten das Gefolg ihres helden aus. Denkling und Schalkwiß gingen ihm zur Seite, und hatten viel Mühe, durch Trostsprüche seine Ohren steif zu erhalten. Man führte ihn auf einen schattigen hügel, wo er sich niederzulassen, und ein Frühstück einzunehmen geruhte.

Bald darauf kam Kuhnherz ohne Geprange. Er wahlte sich unter dem ersten dem besten Baume einen Plaß, und frühstückte nicht. Herr Wacker saß neben ihm, bis es Zeit ward, die Nedenerbühne zu besteigen, die mitten auf der Wiese errichtet war. Nahe daben

hatte man erhabene Siße für die Rampfrichter bereitet, welche durch einen öffentlichen Eid angeloben mußten, ohne Unfeben der Person zu urtheilen. Es waren theils Gelehrte, theils Männer, die
sich auf ritterliche Uebungen verstanden.
Der Kanzler, Doktor Squenz und Magister Murner, saßen auf der Gelehrtenbank obenan, waren aber nicht mehr
das trauliche Kleeblatt, wie vormahls;
denn Reineke hielt es heimlich mit dem
Esel, der Schwarzrock mit dem Prinzen,
und der Leibarzt hätte lieber gar eine
Republik gehabt.

Alls man mit den nothigen Vorbereistungen zu Stande war, rief ein Maulsesel, als Herold, aus: die Nedner sollsten jest, einer nach dem andern, sprechen, und alle Uebrige schweigen.

hierauf erhob herr Bader fich, Ging langfam, ernft und fittiglich,

Wie ein Professor, über den Blan, Und schritt den Rednerstuhl hinan. Er grußte den hof und die grauen Bruder,

Und fehte fich fein aufrecht nieder. Drauf, als er rauspernd die Kehle gestimmt,

Ein Pfotchen gehoben und fanft gefrummt,

Begann er, mit vernehmlichem Ton' und Fußchenbewegung, diefen Sermon:

"Wie die Sonne, hoch und werthgeschätze Anwesende, bisweilen von Wolken verdunkelt wird: so überfällt oft in
unglücklichen Augenblicken die hellsten Köpfe eine ägyptische Nacht. Eine solche
traurige Sonnenfinsterniß scheint jest,
leider! ben vielen Gliedern dieser Versammlung eingetreten zu senn, indem sie
die königlichen Eigenschaften des Löwengeschlechts bezweiseln, und darüber erst
von einem schwachen Redner Beweis erwarten. Ich unternehme, meiner gez ringen Fahigkeiten ungeachtet, diesen Bez weis mit Muth; denn die Wahrheit steht mir ben, und sie ist starker als ich."

Nach diesem Eingange, der in der That keine ausgeworfene Gunstangel war, hielt Herr Wacker eine stundenlange Rede, die man wörtlich hier mittheilen könnte. Es wäre, traun! eine schöne Gelegenheit, diesen Roman recht dick und groß zu füttern. Der Verfasser mag aber nicht, wie viele seiner Kollegen, ein gestissentlicher Buchmäster seyn, und giebt deshalb von jenem Panegyricus bloß einen kurzen Auszug

Der Redner beschäftigte sich zuerst mit dem königlichen Stammbaume, suchte dessen Wurzeln in Noahs Arche auf, nannte viele berühmte Ahnherren des Prinzen, und fuhr dann fort: "Seit dem Uranfange der Welt war der Löwe das das Sinnbild des Helbenmuths. Schon die Erzväter vor der Sündfluth nannten die muthigen und unerschrockenen Männer, welche sie preisen wollten, Löwen. Selbst der Neid gesteht diesem glorwürzdigen Geschlechte Tapferkeit zu. Doch edle Hochherzigkeit und Großmuth will er ihm abläugnen. Es ist daher nöthig, an einige rühmliche Beispiele zu erinnern."

Hier folgten nun die bekannten Geschichten: wie ein Lowe seinen Arzt, der ihm einen Dorn aus dem Fuße gezogen hatte, viele Jahre nachher, als er wilden Thieren vorgeworfen ward, dankbar in Schuß nahm; und ein anderer Lowe, der auf Gottes Befehl, wie die Bibel sagt, einen Propheten zerriß, dessen Esel verschonte, und sogar zu seiner Verstheidigung ben ihm blieb, damit nicht das fromme Thier in den Verdacht des Mords fallen, und unschuldig getöbtet werden möchte. — Auf den letztern Uniz

stand legte der Redner besonders ein großes Gewicht, und gab durch einen scharfen Blick auf herr Simpeln zu verstehen, daß er sich gegen jene Wohle that, die einem seiner Bater widerfahren sen, unerkenntlich bezeige.

Hierauf sprach ber Panegyrist von ber hohen Achtung ber Menschen gegen bas Löwengeschlecht, und führte verschiestene Beispiele davon an. "Mehrere Papste," sagte er unter andern, "verstauschten gegen den Strennahmen Leo den ihrigen; aber keinem siel es ein, sich Esel zu nennen."

Julet ersuchte Herr Wacker den Prinzen, sich auf den Mittelpunkt der Wiese zu begeben, und ergoß sich, als es geschehen war, in Lobeserhebungen seiner Gestalt. "Seht," rief er aus, "die Natur hat ihn mit der Farbe der Sonne, des Feuers und des Goldes bekleidet! — Sie wählte mit Bedacht

für ihn diese Farbe, als die echte Ronigsfarbe: denn die Sonne ist die Ronigin der Gestirne, das Feuer der König der Elemente, und das Gold der König der Metalle." — In diesem Geschmacke pries der beredte Anwalt den jungen Löwen vom Haupte bis an die Spise des Schweiss, und verließ dann die Buhne.

> Leichtfußig, wie ein Ged, betrat Sie nun des Efels Advofat. Er beugte vornehm-flüchtig den Kopf, Schlug fiolz den Wedel über den Schopf,

> Erhob die Stimm', und trieb dazu viel Poffierliches Geberdenspiel.

Seine Rede war ein babilonisches Gemisch verschiedener Sprachen, und ein krauses Gewirr hochtonender und unversftandlicher Kraftphrasen. Von diesen Hulsen gesondert, blieb ungefähr folgender Kern:

"Es ist nicht alles Gold, was glanzt; aber manches unscheinbare Erz hat Goldzgehalt. Diese unwidersprechlichen Saße ließen sich heute vortrefflich anwenden; doch — ich schweige, und empfehle sie bloß gegenwärtiger Versammlung zum eigenen Nachdenken." —

"Der Stammbaum des Prinzen ist, ohne Widerspruch, alt und ehrwurdig. Allein wozu das Geschwäß von Noahs Urche? Daher stammen wir alle."—

"Gegenseitiger Anwalt nannte viele tapfere Lowen: warum verschwieg er aber die feigen Schwächlinge, die sich vom Herkules und vom Simson mit bloßen Handen zerreißen ließen?" —

"Auch wir haben edle Urahnen. Einer davon war der, welchen der König der Könige zu seinem Einzug in Jerusalem wählte. Welcher Triumph für unsere Familie! Rann das Löwengeschlecht einen ähnlichen Ehrenfall aufstellen?"—

"Bileams kluge Eselin, Sancho Panfa's und Eulenspiegels hochberühmte Esel,
und mehrere große Nahmen, deren wir,
beliebter Kurze halben, nicht gedenken
wollen, zieren ebenfalls unsere Stammtafel. Sie ist, mit Einem Worte, so
glänzend als irgend eine."—

"Daß sich einige Papste den Löwennahmen beilegten, ist eine Ehre, die sich
allenfalls entbehren läßt. Ihro Heiligfeiten trasen dadurch keine glückliche Wahl.
Oberhäupter der Kirche sollen keine grimmigen und blutdurstigen Löwen sehn. Es
war also sehr ungereimt, sich so zu nennen.
Der Nahme des sanstmuthigen Esels wäre
viel schicklicher gewesen."

"Sanftmuth ist die Haupt zund Carstinal Zugend meines Patrons. Sie macht ihn vorzüglich der Krone wurdig: Wohl dem Lande, das ein sanster Konig beherrscht! — Herr Simpel ist überzieß nicht weichlich erzogen, hat in seis

nem Leben viel Bedruckungen ausgestanben, und weiß wie dem Armen zu Muthe ist. Er wird also weder den Schweiß der Unterthanen verprassen, noch sie hartherzig behandeln, sondern ein Freund und Bater aller Bedrangten seyn." —

So fprach herr Schalkwiß, und forsterte bann, nach bem Beispiele bes erstern Redners, seinen Klienten auf, sich bem Bolke ju zeigen.

Er war im Sprunge ben ber hand. Das schadenfrohe Schicksal fand Fedoch für gut, dem armen Gesellen Ein unsichtbares Bein zu stellen. Er trabte her gar nett und strack, Bardug! ba lag er, wie ein Sack.

"Tolpel!" brummte Schalkwiß leise zwischen den Zahnen, und alle Zuschauer tachten laut. Der Gefallne raffte sich indessen ziemlich geschwind wieder auf. "Welche Gewandtheit!" rief sein Lob-

redner aus: "Wenn Helben straucheln, so sind sie auch im Unglud groß! Wer sieht dem unsrigen an, daß er so eben eine Niederlage erlitt? Hier steht er muthig und kraftvoll, und zwingt sogar seinen Feinden Bewunderung ab!"

"Schon die Farbe seines Körpers gebiethet Ehrfurcht! Graue Saupter werden allgemein verehrt. Um so mehr gebührt ihm, der am ganzen Leibe grau ist, die höchste Achtung."—

"Sein ausdrucksvoller Ropf hat nicht, wie gewisse andre Köpfe, die Gestalt einer Rugel, des Sinnbildes der Unbesständigkeit. Er ist oben breit; — eine geräumige Wohnung des Verstandes; — aber abwärts schmälert er sich, und schließt mit einem engen Munde. Errathet ihr den hohen Sinn der Natur? Sie hat unsern Freund zum Denker, nicht zum Schwäßer, gebildet."

"Geine ichonen langen Ohren maren

schon manches seichten Wißlings Spott; wir aber haben Ursache, uns ihrer Größe zu freuen. Sie werden kunftig treffliche weite Eisternen oder Sammelkasten für unsere unterthänigsten Bitten und Rlazgen senn." —

"Und wie melodisch ist seine Stimme! Man zittert vor Lowengebrull; aber seiner Rehle Wohllaut wird alle, die ein Anliegen auf dem Herzen tragen, mit Muth und Vertrauen erfüllen. Das harte Nein, das sich manche Fürsten ein wenig zu stark angewöhnt haben, sehlt seiner Tonleiter ganz; er spricht immer nur: J:a! i:a! Was kann ein Suppliskant mehr wünschen oder verlangen?" —

So schwaßte der Redner noch eine gute Weile fort. Wir halten uns aber nicht langer ben ihm auf, sondern eilen zur Beschreibung des lustigen Wettstreits, der nun erfolgte.

## Viertes Rapitel.

Der held fteht ju Maffer und ju Lande viel Fahrlichteiten aus, jankt mit fich felbft, und macht ein Schlafchen. Indeffen wacht und forgt fur ibn fein Bormund, das Gluct.

Der Wettsprung sollte, mit Einstimmung der Parteien, über einen Bach geschehen, der die Wiese, wo die Redner gesprochen hatten, durchfloß. Die Rampfrichter wählten eine schickliche Stelle, und vertheilten sich dann dießseits und jenseits des Wassers. Kühnherz erhielt, durch Entscheidung des Looses, die Ehre des Vorsprungs.

Er schwang sich, wie ein Vogel fleugt, Den Bach hinüber schnell und leicht, Und seine frohliche Barten Erhob ein jubelndes Geschren.

Der graue Schächer aber ftand Tiefsinnig an des Ufers Rand. Es läßt sich rathen, daß er gedacht Wie Hauptmann Falstaff \*) vor einer Schlacht:

"Ich wollt', ich könnte schlasen gehn, Und alles wäre schon geschehn!"— Rurz, ohne Regung und Bewegung Bog er die Sach' in Ueberlegung. Man murmelte: Was wird denn draus? Und dren Mahl rief der Herold aus: "Herr Simpel wolle nun geruhn, Stracks seinen Ehrensprung zu thun!" Auch seine Freund' ermahnten ihn, Sich dem Gelächter zu entziehn.

<sup>\*)</sup> In Shatespear's Schauspiele: Beinrich ber Bierre.

Auf Ein Mahl schien ein neuer Geift Ihn zu beseelen. Er blidte dreift Ins Spottgesicht der Hofparten, Doch hold auf seine Rompanen, Schwang seinen Zagel wie eine Flagge, Lief herzhaft an, und — lag im Bache.

Sein junges Leben war ihm lieb; Drum er nicht lang' im Wasser blieb. Er sprang aufs Trockne, schüttelte sich, Und warf, was schier einem Wunder glich,

Aus seiner linken hormaschine Ein fleines Fischlein herab ins Grune.

"Ruhig, meine Herren!" rief Schalkwiß den Lachern zu: "Die Sache gewinnt ein ernsthaftes Ansehen! Was ist leichter, über ein Bächlein zu hüpfen, oder mitten im Sprunge einen Fisch zu sehen, zu fangen, und mit dieser Beute siegreich ans Land zu kommen? Das that unser Ehrenmann! Er schöpfte dieses Fischlein, das hier vor jedermanns Augen zappelt, mit dem Loffel seines Ohzres vom Grunde des Wassers auf, und bewies dadurch eine ungewöhnliche Scharfzsichtigkeit und Schnelle: also zwen Tuzgenden mehr, als wir an seinem Gegner wahrgenommen haben. Wer Lust zum Königreiche hat, gehe hin, und thue desgleichen!"

Indem er so sprach, schüttelte sich ber Esel nochmahls, und ein junges Krebschen entsiel seinem rechten Ohre. Von dieser neuen Erscheinung machte jedoch sein Anwalt keinen Larm. Er hielt sie für ein schlimmes Anzeichen, daß die Sache seines Klienten den Krebsgang gehen werde, und seste geschwind einen Fuß auf das kleine Thier, um es den Zuschauern zu verbergen.

Seine Sophisteren fand ber Wortfuhrer des Prinzen keiner Widerlegung werth, fondern trug darauf an, ohne Verzug zur zweiten Kampfprobe zu schreiten. Am Ende der Wiese lag ein hoher Berg, und hinter demselben eine Muhle. Diesen Berg zu umkreisen, gab man den Wettlaufern auf. Einer sollte seinen Weg rechts, der Andre links nehmen, und wer zuerst wieder eintreffen wurde, dem wollte man den Sieg zuerkennen. In Einem Nu eilten Beide von dannen.

Nobels Sohn hatte beinahe die Halfte feiner Rennbahn zuruchgelegt, als er von fern, am Rande des Weges, einen Esel erblickte, der in Gesellschaft einiger Pferde und Rinder auf der Weide ging, und Simpeln so ahnlich sah, daß man sie leicht mit einander verwechseln konnte. Das war ben dem Löwen der Fall. Er wunderte sich, seinem Mitwerber schon zu begegnen, und eilte mit möglichster Geschwindigkeit auf dessen Ebenbild zu.

Die hirten schrien, da fie ihn fahn Sich ihrem Pflegbefohlnen nahn, und finrmten heftig auf ihn ein Mit einem Sagel von Gestein. Er fland mit Flammenaugen sill, Verscheuchte sie durch Zorngebrull, Und wich vom Plat nicht um ein Haar,

Wis weit und breit fein hirt mehr war. Erft dann verließ er seinen Ort, Und sehte rasch den Wettlauf fort.

Die Hirten beuteten seine Eile für Flucht, kehrten auf den Weideplaß zurück, und hagelten wieder hinter ihm her. Dieß bewog ihn, langsam zu gehen; denn er hielt es für schimpflich, sich der Feigheit verdächtig zu machen, und verzschmähte deshalb sogar den nächsten Weg um den Berg. Er schritt stolz in gerazder Nichtung fort, die hie hirten ihrer Kanonnade überdrüßig wurden. Dieß geschah erst, als er schon eine gute Strecke über die Mühle hinaus war. Er lenkte nun ein, und strengte sich möglichst an, seinen Ringlauf zu vollenden.

Indem er fo, um nicht fur einen muthlosen Ausreißer gehalten zu merben, viel Zeit verloren hatte, mar ber Efel ohne hinderniß bis an die Muble gefom-Der furgefte Weg um ben Berg ging bart baran vorben, und fie bezeich: nete genau die Salbicheid der Wettbahn. Daber freute fich Gimpel ungemein. daß er hier feinen Gegenfußler noch nicht traf. Aber noch angenehmer mar ihm ein offener Gad voll Rleie, ben er vor der Dublenthure fteben fab. Er hatte fich hungrig gelaufen, und nahm fich vor, diefen unbemachten Schaf fo lange zu plundern, bis er den Lowen anrennen fabe.

Doch faum hatt' er ein Bifichen genascht,

Da ward er häftlich überrascht.

Der Muller fam, als hatt' er Flugel, Schwang in der Fauft einen Knotenprügel, und schlug mit fürchterlicher Saft Muf feinen ungebetnen Gaft, Der so behend die Flucht erariff, Daf ihm das Saar auf dem Ropfe pfiff. Der Muller und feine Anappen jagten Wie einen hasen ben Verzagten, Und gaben ihm taufend Schritte weit Mit Beitschen und Steden bas Geleit. Gie glaubten ihn recht zu faftein, und faben nicht bie Wohlthat ein, Die fie bem tragen Wicht erzeigten, Lindem fie fo jum Tang ihm geigten. Dbn' ihrer Fiebelbogen Rraft Satt' er sich nicht so aufgerafft. Er fam, er wußte felbft nicht wie, Schnell um den Berg, und alles fchrie Vor Staunen, als er wiederfehrte, Ch' man ben Lowen fah und borte.

Dieser traf eine volle Minute spater ein, und erzählte zu seiner Entschuldis gung den Worfall, der ihm begegnet war. Auch Simpel, der einfältige Tropf, öffnete den Mund, um sein Abenteuer

zu beichten; aber Schalfwiß, ber ichon ahnte, daß es nicht ruhmlich flingen mochte, ließ ihn nicht jum Worte fom= men. "Badrer Beld," rief er ihm gu. "Schont Eures Athems, den Ihr noch nothiger braucht! Ihr fend gmar, wie befannt, ein angenehmer Ergabler; allein wir haben jest nicht Beit, uns mit Reifebeschreibungen zu unterhalten, die in ber Sauptsache doch nichts entscheiden. Es ward ausgemacht, den fruhften Bollender des Kreisweges um den Berg fur ben Gieger im Wettlauf ju erfennen, und Ihr langtet zuerft an. - Was wollen wir mehr? Von Nebenumftanden war ben unserer Uebereinkunft gar nicht die Rede: es fann also feine Rudficht barauf genommen merden."

Wacker wollte den Lowen vertheidigen; aber Schalkwiß fuhr ihm auf den Hals: "Schweigt doch, schweigt! Jest reden und gelten nur Thaten."

Er fprach hierauf heimlich mit Gim: peln, ber fich uber die schwere Sand bes Mullers bitterlich beflagte. "Eine fau: bere Geschichte!" versette Jener: "Und damit wolltet 3hr offentlich herausplagen! 3ch bitt' Euch, wo bachtet 3hr bin? Das hatte ja ein unbandiges Belachter gegeben, und Euch um Gieg und Ehre gebracht! Schafft Euch doch ein Bis: chen mehr Weltflugheit an! Mit Eurer fatalen, altmodischen Aufrichtigfeit mur: bet Ihr eine schlechte Figur auf bem Throne machen. - Daß Ihr fommt, ift nun fo gut als gewiß; benn augenscheinlich hat Euch das Glud bis hierher gegangelt und geleitet, und wird Euch auf der letten Ctation nicht im Stiche laffen. Geht alfo frifch und beherzt auf die Jagd! Und folltet Ihr auch allenfalls nur einen Frosch fangen, so will ich doch wohl sehen, wie ich dem Ding' ein feines Farbchen anftreiche.

3ch hab' Euch, dunkt mich, heute bewies fen, daß ich ein meisterhafter Schonfars ber bin."

Er wandte sich jest zum Prinzen: "Der herr Ober : Muhlmeister ist zur Jagd bereit. Ihr send es doch auch? Also, wenn ich bitten darf, zur Sache!"

Die ganze Thiergemeine trollte Bum Plate, wo man jagen wollte. Es war ein buschiges Gefild, Wo just ein Säschen Tafel hielt, Das, unbefümmert um den Staat, Sich gern im Stillen gütlich that. Es macht' ein Männchen, als es nah Den großen Aufzug fommen sah, Und sprach für sich: "Was wollen sie bier?

Sie bringen wohl die Krone mir? En, schonen Dank! Auf den Dornenspipen

Des Thrones mag ein Andrer fiben! Biel Feinde jeder Konig hat,

E 2

Und mich erschreckt ein rauschend Blatt. Drum mögen sie mir vom halfe bletben; Sich fann mir bag die Zeit vertreiben. Rein Fürst befindet sich so wohl, Als ich ben meinem grunen Robl. "

Indem der Philosoph so sprach, Schlich Kuhnherz immer allgemach Un ihn heran, und schof mit Site Dann auf ihn zu, gleich einem Blite. Das häslein dachte: Was fällt ihm ein?

Und fioh davon über Stock und Stein. Es sprang ins Kreu; und in die Quer, Der Lowe hehte hinter her; Doch der behende Kohldieb äffte Ihn lange, bis er, alle Kräfte Anspannend, einen Luftsprung that, Und so dem Flüchtling den Weg verstrat.

Er fing ihn fanft, zeigt' ihn dem Saufen, und ließ fogleich ihn wieder laufen.

Indessen war auch der Esel ins Gebusch geschlendert. Er sah sich auf allen Seiten nach einer Jagdbeute um; aber die Gegend, wo er revierte, war so ode und leer, als ob hier der Tod ein großes Borjagen gehalten hatte. Da hupfte kein Frosch, da hutschte keine Krote, da kroch keine Schnecke. Rurz, nirgends war ein lebendiges Wesen zu spuren. Er schütztelte mismuthig den Kopf, und beschloß endlich, weil er den handsesten Muller noch in allen Gliedern fühlte, sich hinter einem Strauche auf den Anstand zu legen.

"O ich Einfaltspinsel!" schalt er hier sich selbst: "Was hab' ich mir für eine Ruthe gebunden! Halb ertrunken, halb erschlagen, und doch nichts gewonnen! Denn eher kommt der jüngste Tag, als es mir gelingt, ein geschwindes Thier zu erhaschen. Das ist die Hauptfalle, die man mir stellte! Alle meine Fährlichkeiten zu Wasser und zu Lande bringen mir nichts ein, als Schimps. Wenn dem

Esel zu wohl ist, werden die Spötter sagen, so geht er tanzen aufs Eis. — Doch vielleicht ist es mein Glück, daß ich in meiner Niedrigkeit bleibe. Ich hatte wohl da, wo ich hin wollte, noch schlimmere Tage erlebt. Man ruft, wie es in einem alten Sprichworte heißt, den Esel nicht nach Hof, er mußte denn Säcke tragen sollen." —

Während dieses Selbstgesprächs sielen ihm vor Müdigkeit die Augen zu. Er legte sich bequem auf den Rücken, streckte die Beine über sich, und schlief ein. Sein langes Ausbleiben machte die Verssammlung sehr ungeduldig. Man verstrieb sich die Zeit mit Spott über ihn. Die Wihlinge waren ganz in ihrem Elemente. Schlag auf Schlag siel ein Bonsmot; doch waren, wie gewöhnlich, viel kalte Schläge darunter. Denkling und Schalkwiß standen wie auf Nadeln. Sie hätten gern ihren Freund aufgesucht;

allein es war ein Verboth ergangen, daß fich, während die Wettstreiter ihre Runste machten, niemand von der Stelle ruhren sollte.

Er mußt' indeg von feiner Roth, und schlief so fest, als war' er tobt. Sibn bielt auch in der That ein Mar, Der gelb noch um den Schnabel war, Rur eine fcone Efelsleiche, und ichoff vom Gipfel einer Giche hernieder auf bes Schlafers Bruft. Der traumte gleich mit Serzensluft, Sihm fen, von feinem Reind geffort, Gin voller Rleienfact beschert. Er schnappte nach der suffen Speife, Und fo ermischt' er plumper Beife Beim Kittiche ben jungen Mar, Der ihn gu fpeifen Willens mar. Darob erwacht' er schnell, und freute Sich hochlich der willfommnen Beute.

Der Adler bat mit viel Geplart: 17 Ach; laßt mich fren, gestrenger Herr! Ich schwor' Euch einen thenern Cib, In meiner ganzen Lebenszeit Rie einen Esel anzutaften, Und sollt' ich zum Geripp mich fasten. "

Ropfschüttelnd ließ herr Simpel feint Sich nicht auf Red' und Antwort ein. Er schloß im Gegentheil den Kerfer Des Adlersittichs immer stärfer, Und trollte frohlich und behend So hin zum großen Thierconvent. Darüber staunte manniglich, Und selbst herr Schalkwiß sprach für sich:

"Run glaub' ich schier an Zauberen! Wie konnte sonft der Kerl von Blen, Deß Dummheit Alt und Jung verlachen,

Sein Glud als Vogelsteller machen!"

Alls Herr Simpel ungefahr noch huns bert Schritte von der Versammlung ents fernt war, legte er seinen Gefangenen auf die Erde, seste beide Vorderfuße auf dessen Schwingen, und erklarte sich große muthig, daß er ihm Leben und Freiheit schenken wolle. "Bleib aber noch ein Weilchen hier," fuhr er fort, "und bezeuge allen, die dich fragen, daß ich dich, ohne fremde Huse, durch List und Gezschwindigkeit gefangen habe." Hiermit zog er seine Füße zurück. Doch der 2ldz ler hatte keine Lust, sich als Zeuge verzhören zu lassen. Er schwang sich rauzschend empor, und ließ dem Esel das Nachsehen.

Dessen Triumph war bennoch vollskommen. Selbst seine Feinde konnten nicht läugnen, daß sich ein junger Herr von der Familie des Königs der Wögel in seiner Gewalt befunden hatte. Schalfzwiß blähte sich über die Maßen, und rief aus: "Nun, was sagt ihr zu der Wunderthat, womit Freund Simpel seine heutigen herkulischen Arbeiten krönt? Werden euch nun bald über seine Vorz

züge die Augen aufgehn? In allen Elestmenten ist er ein Held! Das bezeugt der Berg, den er umlaufen, der Fisch, den er gefangen, der Bogel, den er ereilt hat. Er übertraf unsere kühnsten Erwartungen! Wenn noch Recht und Gerecktigkeit im Lande ist, so kann ihm die Krone nicht entgehen."

Ruhnherz und seine Parten waren sehr kleinlaut geworden. Die Rampfrichter starrten in tiesen Gedanken vor sich hin. Nur Reineke sah munter umher. Er heuchelte dem Prinzen mit Einem Auge Bedauern; mit dem andern schielte er lächelnd nach dem Esel, und bezeigte ihm seinen Beifall. Abvokat Wacker schleifte den Schwanz auf der Erde, und war Anfangs ganz stumm. "Ich gestehe," sing er endlich an, "daß mir die Ereignisse des heutigen Tages ein Räthsel sind. Es ging gewiß manches nicht mit rechten Dingen zu; aber frei-

lich bin ich nicht im Stande, darüber Beweis zu führen. Diese Untersuchung liegt überhaupt den herren Kampfrichtern ob, und ich mach' es ihnen zur Gewissenssache, ihren Ausspruch nicht eher zu thun, bis sie alle Zweisels und Entscheidungsgründe mit der größten Vorsicht erwogen haben."

Der Herold beschied hierauf die Berfammlung, jest aus einander zu gehen, und sich des folgenden Tages wieder einzustellen, um das Urtheil des Kampfgerichts zu vernehmen.

## Fünftes Rapitel.

Sigung und Urtheil des Kampfgerichts. Reinete bangt den Mantel nach dem Winde, überwirft fich mit feinen vormabligen Bufenfreunden, und bringt eine Propheseiung von feiner eignen Fa-brit su Martte.

Die Wettstreiter und musigen Zuschauer zogen nach Hause. Nur das Kampfgericht blieb versammelt. Außer den im dritten Kapitel genannten Gelehrten, waren die beiden Ritter, Hochtrab, das Roß, und Waldmann, der Hirsch, Beissiser desselben. Einiger anderer unbedeuztenden Rullen, dergleichen es in mehrern Gerichten giebt, nicht zu gedenken. Der

Prafident, ein alter, verstandiger Bar, eroffnete die Berathichlagung.

"Die Wahl eines Königs, meine Herren," fing er an, "ist ohne Zweifel eins der wichtigsten Geschäfte in der Welt. Lasset uns also behutsam zu Werke gehen! Wir befinden uns auf einem gefährlichen Plate. Zur Rechten und Linten sind Abgründe. Wählen wir den Löwen, so erbittern wir das Volk; wählen wir den Esel, so droht uns die Nache des Verstoßnen. Was sollen wir thun? Sagt Eure Meinung, Herr Kanzler!"

Reineke. Wollte der Himmel, daß ich diese Spaltung im Reiche nicht erzlebt hatte! Ich schäße den edlen Prinzen ungemein hoch; ich wünsche herzlich, ihn auf dem Throne seiner Bater zu sehen; wer kann aber gegen den Strom schwinzmen? Mich tröstet bey den gegenwartizgen Umständen nichts, als eine merk

wurdige Prophezeiung, die ich in einem alten Buche, beffen Titel mir eben nicht beifallt, gelefen habe. Gie fagt: "Das Regiment des Thierreichs wird einst verandert werden, und an einen gutmuthigen Efel gelangen. Dann fehrt die golbne Beit und die Unichuld der Urwelt jurud. Haß und Reid weichen aus allen Bergen; die Zwietracht lofcht ihre Mordfadel; Lieb' und Einigkeit bewohnen Felder und Walber. Die Wolfe werden mit ben Lammern fpielen, die Pardel ben den Boden haufen, und Raten und Maufe vertraute Freunde fenn. Tieger, Lowen und Baren werden fich des Fleischgenus fes entwohnen, und mit Stieren und Ralbern auf die Weibe geben und Gras effen." - Co, meine Berren, lautet die Prophezeiung, welche nicht wenig ju unferer Beruhigung dient. Der barin angefündigte Generalpardon fichert uns gegen ben Grimm bes Lowen, im Fall wir

von Pflicht und Gemiffen gedrangt murs ben, dem Efel unfere Stimmen zu geben.

Prafident. Das alles ware recht schon, herr Kollege! Aber ich zweisle baran. Prophetische Traume sind ein seichter Grund, worauf sich nicht bauen läßt.

Murner. Wahrlich, fein Kartenhauschen! Doch bin ich neugierig, jene Weißagung zu lesen. Wollen der Herr Kanzler wohl die Gute haben, mir das Buch, worin sie sich befindet, auf einige Stunden zu leihen?

Reineke. Ich muß um Verzeihung bitten, baß ich bamit nicht aufwarten kann. Es fehlt schon seit geraumer Zeit in meiner Bibliothek. Mein Sekretar hat es verliehen, und kann sich nicht erzinnern an wen.

Murner. Ep, ep! mit einer folchen literarischen Seltenheit, die vielleicht kaum Ein Mahl — ich wollte fagen nur Ein

Mahl — in der Welt vorhanden ist, so fahrtassig umzugehen! Das ist ja unversantwortlich!

Reineke. Allerdings. 3ch hab' auch darüber tuchtig gescholten.

Prafident. Wir wollen uns ben diefer Nebensache nicht aufhalten. Eroffenet uns, herr hoffapellan, über den hauptpunkt Eure Gedanken!

Murner. Zu Befehl! Ich gebe meine Stimme dem tapfern und hochbergigen Konigssohne.

Prafibent. Aus welchen Grunden? Murner. Weil er Kraft und Macht hat, die Kirche und ihre Diener zu ichugen.

D. Squenz. Das schmekt nach Egoismus, ehrwürdiger Herr! Wenn ich bloß auf mein Ich Rücksicht nehmen will, so muß ich auf die Seite des Esels treten. Denn von diesem sanstmuthigen Manne darf ich keinen mördlichen Angriff

griff befürchten; aber in den letten Lesbenstagen des vorigen Königs hab' ich ein angstliches Hasenleben geführt.

Prafident. Die Herren Rollegen verfahren nicht ordnungsmäßig. Es ist hier nicht die Frage, welche Vortheile Der oder Jener von der kunftigen Regierung zu erwarten hatte; sondern wir sollen und wollen erwägen und entscheiz den, wer in der heutigen Königsprobe am besten bestand.

Reineke. Der herr Prafident has ben vollkommen Necht.

Prafident. Alfo wollen wir zuvörzberft von den Leibesübungen sprechen. Das, ihr Herren von Hochtrab und Waldzmann, ist Euer Fach. Was dunkt Euch davon?

Hochtrab. Simpel sprang, auf meine Ehre! wie ein Pfuscher, und plumpte tolpisch in den Bach; das haben wir alle geschen. Scin Advokat behaup:

tete zwar, er habe gesischt; allein er sollte nicht sischen, sondern springen, wie der Lowe meisterlich that. Was wurde wohl der spihfundige Wortsechter gesagt haben, wenn sich nicht der kleine dumme Fisch im Ohren-Labyrinthe des Esels verirrt hatte?

Prafident. Aber das Wettrennen gelang ihm beffer. Was meint Ihr, Herr von Waldmann?

Waldmann. Es thut mir leib, daß ich Euch widersprechen muß. Der Esel lief nicht anders, als ob er Holzbeine hatte. Aber der Lowe streckte sich, daß man seine Lust sah.

Reineke. Und Jener fam bennoch um eine Minute fruher gurud.

Waldmann. Das wurd' er wohl haben bleiben laffen, wenn nicht der Lowe unter Weges hinderniffe gefunden hatte, die ihn Ehren halber zwangen, ben langsamen Schritt der Unerschrocken: beit zu gehen.

Reinefe. Aus Ergebenheit gegen ihn wollt' ich wohl munichen, bag ihm bieß gur Entschulbigung bienen konnte.

Prasident. Bis jest stand die Wage gleich. Im Sprunge siegte der Lowe; im Wettlauf der Esel. Aber die dritte Kampsprobe giebt dem Lestern ein entscheidendes Uebergewicht.

Murner. So scheint es, leider! Ich möchte wohl wissen, wie es damit zuging. Steht nichts davon in Eurem Prophetenbuchlein, herr Kanzler?

Reineke. Ihr mogt felbst nachse: ben, wenn ich es wieder erhalte.

D. Squenz. Der Abler mußt' etwa einen Schlagfluß bekommen haben, und flugellahm geworben fenn.

Reinete. Ein Glud fur ihn, daß fich die Matur felbst wieder half; benn

Ihr, herr Doktor, hattet ihn wohl schwerlich geheilt.

Prafident. Reine Anzüglichkeiten, meine herren! Wir konnen nur darüber urtheilen, was wir mit unsern Augen gesehen haben.

Reineke. Go ist es, herr Prassbent! Aber wir hörten auch zwen Reden. Was entscheidet Ihr darüber?

Prasident. Davon wollt' ich eben sprechen. Meines Erachtens haben beide Thronwerber durch ihre Anwalte so viel rühmliche Eigenschaften dargethan, daß es nicht allein schwer, sondern fast unmöglich ist, einen bedeutenden Vorzug des Einen vor dem Andern zu entdecken. Ihre Tugenden, so verschieden sie auch an sich selbst sind, heben sich völlig gegen einander auf.

Reinefe. Ihr fprecht mir aus der Geele.

Murner. Ich meines Theils muß gestehen, daß ich in Herrn Simpels Lobrede nichts, als den Beweis seines Verstandes, vermißt habe.

D. Squenz. Sa, ha! Ein schlim: mer Defekt!

Reinefe. Blog ein Berfeben bes Movofaten, der mahrscheinlich den unterlaffenen Beweis barum fur überfluffig hielt, weil der erfte Redner diefen Dunkt nicht beruhrt hatte. Deffen ungeachtet mar' es Bermeffenheit, einen oder den andern unferer herren Rronfandidaten fur einfaltig zu halten. Die Rlugheit des Lowen konnte nur ein Wahnsinniger bezweifeln. Bas aber herr Gimpeln betrifft, fo ift er freilich nicht gewohnt, das Licht feines Verstandes auf den hohen Leuchter der Prahleren zu stellen; doch mir felbst find verschiedene Beispiele feiner Verschlagenheit befannt. 3ch will nur eine bavon anfuhren. Er war in seiner Jugend ben einem Salzhandler in Condition, der ihn oft mit übermäßig schweren Burden weit über Land schickte. Doch der schlaue Diener erfand bald ein Mittel dagegen. Er legte sich, so oft er durch einen Bach ging, darin nieder; das Salz ward feucht und schmolz, und er zog leichter seine Straße.

Murner. Ich kenne das Geschichtschen; aber es hat einen zweiten Theil. Herr Simpel veruneinigte sich nahmlich über jenen wassrigen Einfall mit seinem Prinzipal, und kam in die Dienste eines Kausmanns, der ihn mit Schwämmen und Wolle belud. Nun glaubte der wißige Ropf, er könne sich wieder eben so helsen; doch seine Waaren zogen Wasser, und er trug nun doppelte Last. — So wird es ihm auch in Zukunft ergesten. Seine listigen Rathgeber beladen ihn jest mit Wolle, und machen ihm das Königthum leicht; aber sie werden ihn bald

fo tief ins Waffer der Trubfal reiten, daß er unter feinen Burden erliegen wird.

Reineke. Was Ihr fagt! So gebt Ihr Euch auch, wie ich hore, mit Weißagen ab, und vorhin schient Ihr doch den Propheten sehr abhold! Gelten etwa die neuen mehr als die alten?

Prafident. St! Die Herren verzlieren immer das Ziel aus den Augen, und schweisen auf Abwegen herum. Herben wir lieber die Sißung auf! Warum streiten wir langer? Wir können doch, wenn wir auch noch eine ganze Woche beisammen sißen, am Ende keinen andern Ausspruch thun, als daß Herr Simpel in dem angestellten Wettstreit obgesiegt, und die Krone dadurch errungen habe. — Das ist meine reislich erwogene Meinung. Hat jemand etwas Erhebliches dagegen einzuwenden? —

"Dein!" lispelte Reineke freudig und fchnell, und judte jugleich die Uchseln,

als ob er ungern fo stimmte. Dofter Squenz befann fich ein wenig, und fagte bann auch Dein. Sochtrab, Waldmann, und die übrigen Beifiger, die mabrend ber gangen Berhandlung ihren Mund nicht aufgethan hatten, willigten schweigend in die Erklarung bes Prafidenten. Mur der hofkapellan jog ein krauses Besicht, marf verdrieglich den Ropf von einer Geite gur andern, und fnurrte ein Weilchen fur fich. "Ich bin überstimmt," fprach er bann laut, "und masche mich rein von aller Schuld. Dur etwas muß ich noch erinnern. Wollen wir benn fo hart fenn, den armen Pringen, ber fich im Bettftreite ritterlich hielt, und nur vom Glud verlaffen mard, gang zu verftoken? Mar' es nicht vielmehr billig und recht, ihn auf eine anffandige Urt ju verforgen, und zum Statthalter zu bestellen ?"

Reineke widerfprach mit feiner schon bekannten schlauen Borsicht. Murners

Antrag ward aber bennoch burch die Mehrheit ber Stimmen genehmigt.

Am folgenden Tage versammelte sich das Volk, und der Prassident eröffnete ihm die Entscheidung des Kampfgerichts in einer aussührlichen Rede. Was justilierte der graue Bund! Schalkwiß rühmte laut die Weisheit und Gerechtigsteit der Richter. "Nur dadurch," setzte er hinzu, "findet sich der glorreiche Sieger beschwert, daß man ihm den erkämpfsten Preis schmälern, und ihm, unter dem Nahmen eines Statthalters, einen Mitzegenten aufdringen will. Das wäre, fürswahr! nicht wohl gethan; denn zwey Sahne vertragen sich nicht auf Einem Misse."

Wader fiel ihm, nach einer geheimen Unterredung mit seinem Prinzipal, heftig ins Wort: "Gorget nicht! Ihr sollt um mich Eurer feinen Redensart zu bebienen — den Mist allein behaupten. Prinz Ruhnherz dunkt sich zu gut, der Diener eines Esels zu fenn. Er, der ges borene König, wird seine undankbaren und verblendeten Unterthanen so lange verlassen, bis ihn ihre Reue zuruck ruft."

Der Lome fprang von feinem Gib, Schoff aus ben Augen Blit auf Blit, Barf wild empor die goldne Mabne, und wies dem grauen Bund die Bahne. Er peitschte grimmig mit bem Schweif Den Boden, wo die Unthat reif Geworden mar, ihn ju verdrangen, um einem Efel angubangen. Der Tieger und das Banterthier Griesarammten mit, und waren schier Mehr als ber Leu von Buth emport. Die mard ein folch Tergett gehört, Als Diefe Dren jufammen heulten, Sindem fie rafch vom Blabe eilten. Much Bader blieb baben nicht flumm, und bellte weiblich rund berum.

Den Rampfrichtern und vielen Brubern des grauen Bundes war nicht wohl ben der Sache. Auch Simpel und seine beiden Rathe fanden wie verfteinert, und magten faum einen Athemaug. 26ber Rubnberg verschwand bald mit feinen Gefährten aus dem Gefichtsfreise der bebenden Bersammlung. Er forderte fich. feine Mutter wieder einzuhohlen, die er damable, als er vom Aufruhr in feinem Vaterlande Nachricht erhielt, auf dem Wege nach ber Resident bes Konigs Gifenflau verließ. Da er das Kampfur: theil nicht anders erwartet hatte, als es ausfiel, fo mar ichon vor beffen Eroff= nung ber Elephant mit einem geheimen Befehle von ihm versehen worden, am Sofe des grauen Ronigs fleißig zu erschei: nen, alle Borgange genau ju beobachten, und barüber Bericht zu erstatten.

Sobald man die dren Grimmbolde nicht mehr sah, hob der Kreuzsuchs seine gesenkte Standarte \*) wieder muthig em:

<sup>\*)</sup> In der Jagerfprache, der Suchefchivand.

por, und trug auf feierliche Bestätigung des neuen Oberhaupts an. Die Maa= naten des Reichs, die dem Lowenhaufe ergeben waren, und fich schamten, einem Efel zu buldigen, nahmen biefe Propofition febr falt auf, und Ginige machten Miene, ihr mit Bitterfeit zu widerfpre-Aber ber Elephant trat in ben chen. Rreis ber Ungufriednen, und raunte ih= nen ins Ohr: " Chicket euch in die Beit! Das ift ber Wille bes Pringen, ben mir mahrscheinlich bald wieder besigen merben; benn bes Grauen Regierung wird nicht lange bestehen. Wir wollen fie, ohne uns daruber ju argern, als ein luftiges Zwischenspiel betrachten, und bie Voffen geduldig mitmachen. " -

Durch diese Vorstellung ließen sich die Misvergnügten besänftigen, und der folgende Tag ward zur Krönung bestimmt.

## Sechstes Rapitel.

Beierlichkeiten von mancherlen Art. Der Regent verspricht mehr, ale er wird halten fonnen. Dottor Squens seigt, daß er in verschiedene Sattel gerecht ift, und gelangt ju einer neuen Burde.

Wir können die Golennitäten des hohen Simpel-Festes, wegen ihrer Einwirkung auf solgende Begebenheiten, nicht ganz mit Stillschweigen übergehen; doch wollen wir die alte Gerechtsame der Zeitungsschreiber, uns durch weitschweisige Berichte von großen und kleinen Feierlichkeiten lange Weile zu machen, so wenig als möglich beeinträchtigen. Den Bug eroffnete, als Hatschier: garde, ein Trupp edler Hirsche von sech= zehn Enden.

Hieran schloß sich bas Musikchor, bas bloß aus Sangern bestand. Kaßen und Zicklein sangen den Diskant; Ferkel und junge Wölfe den Alt; Kalber und Schafe den Tenor; Bulken und Baren den Baß. Doktor Squenz ging, als Kapellmeister, voran, und schlug zierlich den Takt.

Hinter ber Musik ward ein leerer Mehlsack, eine zerbrochene Geißel, und ein Buschel durrer Disteln, auf hohen Stangen getragen. Diese Dinge sollten andeuten, daß Herr Simpel keinen Sack mehr schleppen, keine Geißel mehr fühlen, keine Distel mehr kauen werde.

Dann prangten auf eben so hohen Stangen zwen Siegeszeichen: nahmlich bas gefangene Fischlein und ein Paar Ablersflügel. Man hatte billig eine

britte Stange mit einem derben Knuttel verzieren follen; das aber hatte der Ceremonienmeister Schalkwiß weislich unterslassen.

Er und Schwager Reineke führten ben König, der vor sich und hinter sich mit vornehmen Staatsbeamten umgeben war.

In bieser Ordnung jog man auf die schon bekannte Wiese, wo sich Zuschauer ohne Zahl ins Gras gelagert hatten, und zum Theil auf den Baumen saffen.

Die Sirschgarde schloß um Gimpeln und fein Gefolge einen Rreis, und er sprach bem Kanzler folgende Worte nach:

"Ich, Peter Simpel, ein geborner Efel, verspreche hiermit vor der ganzen Versammlung des Reichs, daß ich das Geschlecht der vierfüßigen Thiere, Groß und Klein, Zahm und Wild, wie sie Nahmen und Gestalt haben mögen, nach meinem besten Vermögen schüßen, schir-

men, handhaben, und wie ein Vater seine Kinder lieben, auch mich fort und fort besleißigen will, nicht nur mich selbst, als das Haupt dieses Neichs, von menschlicher Gewalt und stlavischer Arbeit frey zu erhalten, sondern auch alle meine Geschlechtsverwandten, die noch in solcher Dienstdarkeit seufzen, und überhaupt sämtliche von den Menschen unterjochte viersüßige Thiere, in ihre alte Freiheit zu seßen."

"Ich verspreche ferner, die schwachen und wehrlosen Viersüßler gegen alle Unzbill, so ihnen bisher von starken und grimmigen Thieren zugefügt worden, kräftig in Schuß zu nehmen, und wirksame Sicherheitsanstalten zu treffen, damit hinfort keins das andre mehr fange und umbringe, sondern sie samt und sonders friedlich und einträchtig ben einander wohnen."

"Ich verspreche überdieß, daß ich mich,

mich, wenn Krieg entstehen sollte, an die Spike meines Heeres stellen, mannlich und ritterlich fürs Vaterland streiten, und mein eignes Blut und Leben nicht schonen will."

"Ich gelobe schließlich in Summa, dem Niedern wie dem Hochen, dem Arzmen wie dem Neichen, Necht und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, des Neichs Wohlfahrt in alle Wege zu beförzdern, und Schaden und Nachtheil abzuwenden. Alles getreulich und sonder Gefährde."

Nach hierauf vollzogener Krönung, erinnerte der Kreuzsuchs den Regenten, er möge nun, hergebrachter Maßen, dem Volke zeigen, wie und wo er es kunftig beschüßen wolle.

Sofort that Simpel dren gewaltige Sprunge gegen Often, baumte sich empor, ließ seine Stimme weidlich erschalten, senkte sich wieder auf die Vorder-

füße, und schlug bliggeschwind mit ben Hinterbeinen bren Mahl hoch in die Luft. Diese Capriolen wiederholte er gegen Suben, Westen und Norden, und bez gab sich, als er auf diese Weise den vier Hauptgegenden der Welt seinen Kraßsuß gemacht hatte, an seinen Plas zuruck.

"Es lebe ber König!" rief Schalf: wiß, und alles Volk rief es ihm nach. Die zahlreich versammelten Esel griffen sich ben diesem Vivat besonders an, und es kosiete Muhe, sie wieder zum Schweizgen zu bringen.

Als dieß endlich gelungen war, trat ber Herold auf, und lud die Häupter und Altväter aller vierfüßigen Geschlechter zur königlichen Tafel. Er machte zugleich bekannt, es würden dren Tage hinter einander Tänze und Turniere gehalten werden. Wer Lust und Belieben habe, seine Geschicklichkeit in Nitterspielen zu zeigen, solle sich ben dem dazu erwählten Marfchall gebuhrend melben, und beffen Unordnung gewärtig fenn.

Es waren brey verschiedene Tafeln Un ber erften faß ber Ronig, bereitet. neben ibm Better Denkling, und auf ber anbern Geite ber ehemablige Statt halter, der Elephant. Die übrigen Plage ber Tafelrunde maren mit folchen Gaften befest, bie fich, in Unfebung ber ihnen gewöhnlichen Roft, dazu fchickten, bie Tischgenoffen jener herren zu fenn. Muserlefene Relb : und Gartenfruchte, feine Mehlfpeisen, und Galate von tofflichen Bergfrautern, murben hier aufgetragen. Huch erschien, auf Schalkwißens Beranstaltung, ein Schaugericht, bas vor ben Konig gestellt mard. Der Tredenzer bob ben Dedel ab, und fiehe, ba flog eine Schwalbe, ba lief eine Maus, ba fprang ein Froich hervor. Die gange Tifchge= fellschaft erschraf. Der befeelte Knochen: berg (wie Saller ben Elephanten nennt) fturate fogar ju Boden, und verrieth ba: burch, daß die ihm von einigen alten Naturforschern nachgesagte Kurcht vor Maufen feine grundlofe Berlaumdung Man mußte nicht, mas die leben: Schuffel bedeute. Schalfwigens Einfall bedurfte eines Kommentars, und hatte alfo den schlimmsten Fehler. wißiger Einfall nur haben fann. ein Die Gesellschaft war verlegen, ob fie la: chen oder ernsthaft bleiben follte. Doch balb entdedte man auf dem Boden ber Schuffel ein Blattchen mit folgenden Morten:

Der König Simpel hat gesiegt Im Luftraum, wo die Schwalbe fliegt, Auf Erden, wo das Mauschen schlüpft, Im Wasser, das der Frosch durchhupft.

Diese Reime las Denkling ab. Gie behagten bem Geschmeichelten ungemein. Er fragte huldreich nach bem Verfasser. Schalkwiß hatte sich bessen versehen, und nahte sich mit einem zierlichen Reverenz. "Ich ernenne dich zu meinem Hosoliche ter!" sprach Simpel. Der Versler dankte mit einem tiesen Buckling, und blieb stez hen, als ob er noch etwas erwarte. Aber sein gnädigster Besörderer war eben mit einer Lieblingsspeise beschäftigt, und sah ihn nicht weiter an.

"Keinen Gehalt?" brummte der Poet für sich: "Denkt er, ein Dichter lebe von der Luft?" — Mich sollt' er vorzäuglich belohnen; denn ihm ist mein Umt unentbehrlich. Macht er nicht immer so dumme Streiche, daß man wirkslich ein Dichter, ein recht erfindsamer Dichter meines Schlages seyn muß, um ihn loben zu können?" —

So murrend nahm ber Poet feinen. Plat an der zweiten Tafel wieder ein.

Sier faßen lauter Fleischeffer. Da: aber, nach ber neuen Reichsverfaffung,

kein viersüßiges Thier mehr verspeiset werden sollte, so war bloß Gestügel vor: handen. Das schmeckte dem Kanzler und seiner Sippschaft vortresslich. Allein Herr Mucher, dem es nicht behagte, hatte sich heimlich von seinem Roch eine Passtete von jungen Mäusen bereiten lassen, die er, als sie sein Diener auftrug, für Schnecken ausgab. "Ich habe," sprach er mit einer heiligen Wiene, "vor Zeizten ein Gelübde gethan, an diesem Tage zu sassen."

Die dritte Tafel, an welcher der Pra: sident Bar, Doktor Squenz, und Meh: rere speisten, war mit Honig, Aepfeln, Mussen, Trauben, und anderm Obste besseht. Hier bat sich auch der Elephant zu Gaste, weil er an der Konigstafel, wo er überhaupt wenig für seinen Gaumen fand, die endlosen Wißeleien über seine Mäuseschen nicht länger aushalten konnte.

Doktor Squenz war ben fehr gutem Humor, und saß keinen Augenblick still. Er lief, ein Aepfelchen schmausend, von einer Tafel zur andern, trieb viel Gesschwäß und kurzweilige Possen, und wagte sich sogar mit seinen Schnaken vor den König.

"Ha, ha! du bist ein loser Fant!"
Rief Simpel: "Das ist weltbekannt.
Der kluge Mensch erfreuct sich
Sogar, du Halbmensch, über dich,
Wenn du possierlich dich bemühft,
Ihm nachzuäffen, was du siehst."—

"Nachaffen?" - fiel ber Dottor ein:

"Em. Soheit werben mir verzeihn, Dief Wort fallt mir nicht wenig auf." -

// Was fummert's mich?" fprach Fener drauf:

"Ich felber hab' es nicht erdacht; Der Mensch hat dir's zum Ruhm ges macht." — "60?" — brummte Squenz in feinen Bart:

"Ja, ja, das ist des Menschen Art! Er mäkelt dort, er mäkelt hier, Fegt aber nicht vor seiner Thur. Nachässen! — Hm! was er so nennt, Das ist sein eignes Clement. Dieß hört und sah ich auf der Reise, Die ich vorlängst durch Deutschlands Kreise

Mit einem Barenführer that.
Da fand ich's oft im höchsten Grad Belustigend, wie sich die Rleinen Gewaltig blahn, um groß zu scheinen. Der Hofberr nimmt, wo er nur fann, Den Herrscherton des Fürsten an, Und in der Kneipe prunkt der Stlav Im Bortenrocke, wie sein Graf. Die Legion der Zwergautoren Hint vollends ihren Matadoren, Wie lahme Bettler, ängstlich nach, Und achtet weder Spott noch Schmach. Kurz, überall sind Hans und Steffen Beschäftigt, Kunzen nachzuchsen.

Wir Affen felbst sind oft ihr Ziel,
Und mancher Sauch bemuht sich viel,
Mit Affenwih und Affensprüngen
Die Gunst der Damen zu erringen.
Mir ist sogar ein Fall befannt,
Daß einst ein Mensch für gut befand,
Der Menschheit völlig zu entsagen,
Und sich zur Affenwelt zu schlagen."

"Ein schnakscher Ginfall! Auf mein Wort!"

Rief Simpel aus, und Squeng fuhr fort:

"Alexis hieß die lockre Fliege. Er war ein junger, reicher Grieche; Allein mit tollem Uebermuth Berschwendet er sein Hab und Gut, Bard arm wie eine Kirchenmaus, Und wußte weder ein noch aus: Denn meistens können reiche Erben Nur Geld verthun, doch keins erwerben."

"Gefoltert von des hungers Bein, Fiel einft von ungefahr ihm ein,

Dag Lais, die berühmte Mete, Un feltnen Thieren fich ergebe; und ploblich fagt' er ben Entschlug, Sich felbft vom Ropfe bis jum Fuß Sin einen munderschönen Affen Gebeim und tunftlich umzuschaffen. Doch hatte die Matur fur ibn Schon viel dazu gethan. - Er schien Rur ber Entwurf ju einem Manne. Man mag ihn mit ber funften Spanne Gang aus, und unter Menschen mar Sein feines Affenlarvchen rar. Ein Schneiber nabte nun vertraut Ihn noch in eines Affen Saut, Die ihm burch meisterhaftes Mag Wie auf ben Leib gegoffen fag: So mar ber Bavian gemacht! -Er abte bann fich Tag und Racht, Wie wir zu fpringen und zu laufen, Und lief ber Lais fich verkaufen."

"Dort fpielt' er feine Rolle fein, Und erntete viel Beifall ein: Es fehlt' ihm nie an Lederbiffen, und nie an Schmeichelein und Kuffen. Im Arm der schönsten Buhlerin... Floß ihm ein frohes Jahr dahin."

"Doch langer gludt' ihm nicht fein Schwanf.

Der arme Teufel ward sehr frank, Und wand sich wie ein Wurm vor Schmerz.

Das griff der Dame hart ans Herz. Sie ließ, zu Lindrung seiner Leiden, Zwen Aerzte schnell ins Haus bescheiden. Die sahen unsern Urian Durch ihre großen Brillen an, Besingerten ihn nach der Kunst, Und so verschwand der blaue Dunst Der Täuschung — sie entdeckten bald, Das hier ein Mensch als Affe galt."

,, Es ward gestaunt, es ward gelacht, Der Patient gesund gemacht, Und Lais, die sich reich gefüßt, Schenkt' ihm ein Gut für seine List. Doch sie bedingte sich daben, Daß er, wenn Tafel ben ihr sen, und fie ein Schauspiel geben wolle, alls Affe vor ihr tangen folle. " -

Hand fprach: // Die Schnurre war recht gut!

Das Effen schmedt ben folden Schmanfen;

Drum will ich gnadig dich bedenken. Mein Vorfahr braucht' als Leibarzt dich; Doch, wie du fiehft, befind' ich mich Frisch und gesund, und kann nicht bergen,

Mir graut vor Pillen und Latwergen: Du giltst daher als Medifus Mir, wahrlich! feine taube Nuß. Um dir jedoch ein Amt zu geben, Will ich zum Tischrath dich erheben. Erheitre mich als Harlefin, Wenn Wolfen meinen Geist umziehn! Dein Lohn foll ein Panisbrief seyn Auf alle Aepfel, groß und klein, So viel im Umfang meiner Staaten Allichrlich wachsen und gerathen."—

Der Doktor ward ein wenig roth; Mein er bachte: Brod ift Brod! Man muß sich nahren, wie man kann. Was kommt baben auf Titel an? — Drum war er dankbar für den Posien, Und ließ es sich viel Worte kosten.

Herr Schalfwiß platte schier vor

Und seufzte tief: "O schlimme Zeit! Den Musen lächelt man nur hold, Stocknarren aber giebt man Sold." —

Nach aufgehobener Tafel ward ber Ball eröffnet, woben vier Baren die Sackpfeife, und drey Uffen die Leier spielten. Um das Orchester mit einem musstalischen Instrumente zu vermehren, nahm der Hofnarr eine alte Kahe unter den linken Urm, kehrte ihr Hintertheil nach vorn, drehte den Schwanz wie die Rurbel einer Leier, und kniff und drückte daben die arme Matrone so empfindlich, daß sie die lustigsten Tone von sich gab.

Herr Simpel, ber mit seiner Gemahlin ben ersten Reihen führte, konnte vor Lachen kaum tanzen. Aber ber Hofkapellan fand sich durch die Mishandlung einer Dame seines Geschlechts sehr beleidigt, und eiferte so lange darüber, die sie wieber in Freiheit gesetzt ward.

Der kurzweilige Rath veranstaltete hierauf, um seinen gnadigsten herrn zu belustigen, eine Quadrille von Elephanten, Kameelen, Auerochsen und Buffeln, die insgesamt so zierlich tanzten, daß darüber ein allgemeiner Jubel entstand.

Herr Simpel hatte noch während bes Balles Gelegenheit, seine Weisheit zu zeigen. Der Ziegenbock und der Widder veruneinigten sich über die Ehre des Vortanzes, und begehrten des Königs Entscheidung. Er war Anfangs über diesen wichtigen Rangstreit sehr verlegen; doch, glücklicher Weise, erinnerte er sich des Sprichworts: der Bart macht ben Mann! und entschied aus biesem Grunde zum Vortheil bes Bod's, der nun samt seiner Gattin, einer schönen bunten Ziege, mit den hoffartigsten Geberden vortanzte.

Aber am folgenden Tage, ba die Rite terspiele gehalten murben, erlitt er eine febr nachbrudliche Demuthigung. Er erfrechte fich, einen ruftigen Steinbock, ber ihn an Rraften weit übermog, jum 3meis Jener war fogleich fampf zu fordern. bereit, und fie gingen mit ben Bangen ihrer Horner auf einander fos. Im erften Rennen hielt fich ber Gemabl ber bunten Biege recht tapfer, und fand ben dem gewaltigen Anfauf feines Gegners wie eine Mauer. Aber beim zweiten Bange fette ibn ber Steinbod rudmarts in den Sand, und fließ ihm ein Sorn ab. Diemand bedauerte ben befiegten Prabler, ber mit gornigem Medern den Turnierplag verließ.

Much ein übermuthiger Stier, ber. wie mancher menschliche Goliath. feine große, vierschrötige Geftalt pochte, und sich gegen alle Welt grob und ungesittet betrug, mard auf eine lacherliche Weise beschamt. Er machte fich an ben gemesenen Prafidenten des Rampfgerichts. forderte ihn tropig heraus, und rannte mit schwerfalligem Ungestum gegen ibn Prafident Bar stellte fich gelaffen auf die Sinterfuße, padte den Grobian ben ben Sornern, und schwang sich fopf= über auf feinen Ruden. Brullend wollte ber Ochs feinen Reiter abwerfen; ber hielt fich aber fest, und spornte das plumpe Thier, jum Vergnugen aller Buschauer, eine Beile auf dem Plate herum.

Dergleichen lustige Fehden gab es mehr, und die troßigsten Raufhelden bekamen, wie billig, die schimpflichsten Schlappen.

Gie:

## Siebentes Rapitel.

Berichiedene lehrreiche Gesprache über icone und bafiliche Seifter, nebft der ichauerlichen Geichichte einer grafilichen Mordthat, die ein hand= fester Runftrichter an einem armen Dichterlinge verübte.

Reineke nahm an den Hoffustbarkeiten wenig Theil. Er schüttelte vielmehr über den Jubel des Volks mißfällig den Kopf, und hielt sich meistens zu den edlen Thieren, die der neuen Regierung abgezneigt waren. Er selbst dachte ganz anz ders. Da er aber durch das Fernrohr seiner Klugheit voraus sah, daß der Thron des Esels bald wieder umkippen

werde, so gab er sich gegen die Anhanger der Löwenfamilie das Ansehen, als ob er gleiche Gesinnungen hege. Um ihnen noch mehr Staub in die Augen zu streuen, und sich besonders dem Prinzen Kühnherz zu empfehlen, beschloß er, sein Kanzleramt niederzulegen.

In dieser Absicht ließ er sich am nachsten Morgen nach den Hofgelagen bey dem grauen Könige melden, und kißelte Anfangs seine Ohren mit Schmeicheleien. "Heil meinem Vaterlande!" rief er aus: "Seine goldne Zeit ist gekommen!— Unter Eurem sansten Zepter wird es bald im höchsten Wohlstande blühen; aber ich — ich welke dahin!"—

Er hustete ben den letten Worten heftig, und fuhr mit schwacher Stimme fort: "Es ist ein Wunder, daß ich noch lebe! Ich hab' in meinen jungern Jahren viel Noth und Verfolgungen auszgestanden. Immer angeseindet und ben

dem vorigen Konige verklagt, batt' ich feine ruhige Stunde. - Endlich fiegte boch meine Unschuld! Ihro Majestat erkannten fie, und erhoben mich, um mir meine unverdienten Leiden zu verguten. zum Kangler. Diefes Umt hab' ich bis jest, ohne Ruhm zu melden, mit Gifer und Treue befleibet. Ronig Robel, dem ich in den Jahren meiner jugendlichen Rraft ersprießliche Dienste geleiftet hatte, übersah und verzieh mir, in Erwägung berfelben, die gelahmte Thatigfeit meines Allters, und war mit mir ftumpfen Greis bis an seinen Tod zufrieden. — Aber ich wurde fehr unbescheiden handeln, wenn ich von Ew. Sobeit gleiche Rachsicht verlangen wollte. Ihr, ein junger, feuriger Berr, bedurft feuriger Diener. Der Abstand zwischen Euern Bollfommenheiten und meinen Gebrechen ift gu groß! 3ch kann Euch unmöglich ju Dank arbeiten, und bitte baber unterthaniaft.

mich meiner Pflicht zu entlassen, und bas Reichssiegel-aus meinen Sanben zu= ruck zu nehmen." —

Der König, bem ein solcher Fall noch nicht vorgekommen war, stußte nicht wenig. Er sah bald den Kanzler, bald den gegenwärtigen Hofnarren an, und wußte nicht, was er antworten sollte. Der Lektere half ihm endlich aus der Verlegenheit. "Was sinnst du lange, Bruder König?" sing er an: "Thu dem alten Herrn seinen Willen, und halt' ihn nicht ab, in ein anderes Land zu ziehen, wo er mehr Hühner zu siehlen sindet, als in der hiesigen Gegend, die er schon völlig enthühnert hat."

Simpel lachte gewaltig. Aber Reisneke feufzte und sprach: "Redet, was Euch beliebt, mein Herr kurzweiliger Rath! Ich ärgere mich darüber nicht; denn es ist nun einmahl das Schicksal

bes Alters, von Rindern und - Eures. Gleichen verspottet zu werden."

Er wandte sich hierauf wieder zum König, und bat um Resolution. "Euer Bedenken, mich zu verabschieden," suhr er fort, "ist mir zwar schmeichelhaft; allein der Herr Tischrath hat wirklich nicht Unrecht, wenn er es sonderbar sindet. Was verliert Ihr an mir Invaliden? Der Staat ist an fähigen Köpfen so reich, daß die Lücke, die durch meinen Abgang entsteht, sogleich wieder ausgesfüllt werden kann. Ich selbst will Euch unmaßgeblich einen geschickten und redlichen Mann vorschlagen, der ganz für den Kanzlerposten geboren scheint, und mich doppelt und dreisach ersehen wird."

Der mare? - fragte Gimpel.

"Mein Schwager Schalkwiß, gna: digster Herr! Er war, so zu sagen, eine Sprosse, oder vielmehr die ganze Leiter, auf welcher Ihr den Thron bestiegt, und empfahl fich Euch überdieß neulich burch ein kleines Lobgedicht, wofür er die Gnade hatte, jum Hofpoeten ernannt zu werden."

Ich erinnere mich feiner, verfeste der Graue, und will Euer zwiefaches Gesuch überlegen. Meldet Euch morgen nach Bescheid!

Reineke trat ab. Der Hofnarr schnitt Grimassen und schlug Kreuze hinter ihm her.

Rathe mir, was foll ich thun? fprach Simpel, als er mit seinem Spafmacher wieder unter vier Augen war.

"Wie du doch fragst!" versette Squenz: "Du hast nichts zu thun, als bem himmel zu banken, daß du mit so guter Manier einen Schelm los wirst."

Aber was denkst du von seinem Schwager, dem Hofdichter? —

"Puh! das ist vollends ein Unkraut! Laß ihn verseln, so viel er will; nur

mach' ihn ja nicht zum Kanzler! Du wurdest aus dem Regen unter die Traufe gerathen."

En! wie benn fo? — Du scheinst bem Poeten feind; ich aber bin ihm Dankbarkeit schuldig.

"Dankbarkeit! — Du zwingst mich zum Lachen! — Ueberlaß doch diese kleine, angstliche Tugend dem Burger und Bauer! Du bist darüber hinweg."

Bursch, halt bein Maul! Deine Possen gefallen mir; aber solche ernste haft-gottlose Reden sind mir ein Gräuel. Ich wollte doch heute wieder ein gemeisner Esel werden, wenn ich hier oben auf dem Königsstuhle meine guten Gestinnungen ablegen mußte.

"Das ist kein Muß. Behalte sie, behalte sie, und schaff dir meinetwegen noch mehr Spiegburger- Tugenden an! Wie du dich bettest, so schlässt du."

Ach, ich schlief sonft besser als jest! — Laß mir den Elephanten, den gewesenen Statthalter, rufen! Mit dir, Hans Narr, ist über Staatsangelegenheiten kein ver: nunftiges Wort zu sprechen. —

Als der Er: Statthalter kam, ver: langte Simpel sein Gutachten über Schalk: wißens Beforderung.

"Ich fann dazu nicht rathen;" antwortete der Riese: "denn Schalkwiß ist ein schöner Geist."

Mie? was? rief Simpel: Ein schöner Geist? — Was ist das für ein Ding? Ift es vielleicht ein gefährliches, giftiges Thier?

"Das eben nicht," fagte ber Statt:

Nun, warum warnt Ihr mich benn? "Ich will Ew. Hoheit verständigen. Man nennt die Dichter, zu denen sich

auch Schalkwiß — ich weiß nicht, ob mit Recht ober Unrecht — zählt, schöne

Geister. Diese Bogel haben zwar meistens — die Zaunkönige barunter ausgenommen — eine gute Portion Wiß und Berstand; aber zu Geschäften taugen sie nicht."

Wie so? fragte Simpel: Verstand haben und unbrauchbar senn — das scheint mir ein Widerspruch, den ich nicht begreife. Druckt Euch deutlicher aus!

"Die Dichter, gnadigster Herr, sind durch die angenehmen Spielwerke ihrer Einbildungskraft so verzärtelt und verz wöhnt, daß sie gegen andere Arbeiten einen unüberwindlichen Ekel empfinden."

Ist das wirklich mahr?

"Kannst dich darauf verlassen!" fiel der Tischrath ein: "Der Herr Statthalter pflugte mit meinem Kalbe; denn alles, was er dir jest von den schönen Geistern sagte, weiß er von mir, und ich hab' es auf meinen Reisen in der

Menschenwelt aus dem Munde wichtiger Manner gehört."

Ep, ep! rief Simpel, wenn's so steht, will ich mich vor den schonen Beisstern wohl huthen. Herr Reineke mag mir nur mit seinem Schwager wieder angestochen kommen! Ich will ihm die Wege weisen.

Alls nun Reineke am folgenden Tage ben Hofe erschien, sagte der König: Ich hab' Euer gestriges Andringen in Ueder: legung gezogen, und kann Euch, wenn Ihr dem Staate durchaus nicht länger dienen könnt oder wollt, den gebetenen Abschied nicht versagen. Allein mit Euerm Schwager mag ich mich aus gewissen Ursachen nicht einlassen. Es wird am besten senn, wenn er bleibt, was er ist.

Reineke stellte sich, als ob er hestig erschräke. "Was muß ich hören!" rief er aus: "Wie ist mein armer Schwager so ungludlich gewesen, ben Euch in Ungnade zu fallen? — Sagt mir, was hat er verbrochen? Oder sagt mir viels mehr, wessen ihn seine Neider und Feinde bezüchtigen!"

Er taugt nicht zu Geschäften; anta wortete das Echo des Statthalters: denn er ist ein Dichter, ein schöner Geist.

Der Kanzler brach in ein helles Gez lächter aus. "Mein Schwager ein Dichzter? — Davon hör" ich das erste Wort! Er hat, meines Wissens, außer den paar Versen, wozu er neulich durch Eure grossen Thaten begeistert ward, in seinem Leben keine Zeile gedichtet. Dieß beweizsen jene Reime fast durch sich selbst; denn sie schmecken sehr nach dem Anfänger. Wenn man aber den Chrennahmen eines Dichters durch eine solche Armseligskeit erlangen kann, so ist er, wahrlich! heut zu Tage spottwohlfeil. — O, wäre doch Schalkwiß ein wahrer, großer Dichz

ter! Er wurde dadurch keinen Tabel vers dienen, sondern im Gegentheil sein auss gezeichnetes Genie unläugbar beweisen."

Das ware nur deste schlimmer! fiel Simpel hartnachig ein: Er taugte bann um so weniger zu Geschäften; denn die Dichter sind durch die angenehmen Spielwerke ihrer Einbildungskraft so verzärtelt und verwähnt, daß sie gegen andere Urbeiten einen unüberwindlichen Ekel empfinden.

"Ew. Hoheit sest mich in Erstaunen! Welcher alte, von Vorurtheilen umnebelte Pedant redet aus Euch? Er hat Euch, er sey wer er wolle, durch schiefe Trugschlusse hintergangen."

Ihr schwatt sehr ked! rief ber aufgebrachte König: Wollt Ihr etwa kluger seyn, als die Menschen?

"Sm!hm!" versette Reineke lachelnd: "Ich wurde mich allerdings bedenken,

mit der Salfte der Abamskinder Ropf um Ropf zu tauschen."

Ho! ho! Biel Dunkel und Uebermuth! "Ich bitt' um Verzeihung. Es war Bescheidenheit, daß ich nur von der Halfte sprach. — Doch warum erwähnztet Ihr der Menschen?"

Weil sie, im Punkt der schönen Geister, eben so denken, wie ich. Mein Tischrath — es ist Schade, daß er eben nicht da ist — kann es bezeugen. Er hat auf seinen Reisen solche Urtheile aus dem Munde wichtiger Manner gehört.

fenn! — Der Herr Tischrath reiste, wie bekannt, mit einem Barenführer, und folche Leute werden freilich mit ihrem vierfüßigen Gefolg' in feine Gesellschaften gezogen. Doch konnten die sogenannten wichtigen Männer, mit denen sich Euer Hofnarr unterhielt, wenigstens nicht in jenem Lande zu Hause sewn, wo der

größte König, der je auf einem Throne saß, den thatigen Geschaftsmann und den schönen Geist in sich vereinte. — Sein glanzendes Beispiel hatte sie abgeschreckt, so grundlos zu schwaßen: denn es dient den wißigen Köpfen gleichsam zum Schilde gegen den widersinnigen Vorwurf der Unbrauchbarkeit." —

Was Ihr mir da sagt, mein lieber Getreuer, antwortete Simpel, sind mir zwar bohmische Dörfer; allein ich kann Euch nicht verhalten, daß mir selbst vom Anfang an die Verunglimpfung der schönen Geister nicht in den Kopf wollte. Ich habe zwar von diesen Westen noch dis jest keinen deutlichen Besgriff; aber, meines Bedünkens, muß doch ein schöner Geist immer besser als ein häßlicher seyn.

"Wißig! Bey meiner Ehre, sehr wißig!" — rief Reineke schmeichelnd: "Es giebt allerdings auch häßliche Bei-

ster; und in beren Klasse gehören sicher alle die, welche einen oder den andern echten schönen Geist — denn von den affenartigen Kobolden, die sich nur datür ausgeben, ist hier nicht die Rede — bloß deswegen hassen und verfolgen, weil er ein schöner Geist ist. — Diese Antipathie sindet man sehr häusig; denn das Schöne und das Häsliche lebt, seiner Natur nach, in einem ewigen Kriege mit einander."

Freund Reineke, Ihr sprecht mir zu hoch! Was ich aber davon begreife, geställt mir. Ich will Euerm Schwager wohl. Er hat sich um mich verdient gesmacht. Ich mocht' ihm also gern eine Gnade gewähren. Man schwaßt mir zwar vor, ein König sey niemanden Dankbarkeit schuldig; allein ich bin und bleib' ein ehrlicher Mann, und lasse mir solche bose Rathschläge nicht einreden. Wenn ich nur wüßte, ob Schalkwiß

fahlg und geschickt genug mare, Rangler zu seyn.

"Dafür steh' ich, gnabigster Herr! Ein guter Kopf — und bas ist er wirst sich leicht in alle Facher."

Nun so will ichs, auf Eure Verant: wortung, mit ihm wagen. Ihr könnt ihn vorläufig davon benachrichtigen.

Reineke war froh, daß er feinen Plan durchgesetht hatte, und empfahl fich danksagend.

Rurz barauf kam ber Statthalter, wegen anderer Angelegenheiten, nach Hofe, und der König vertraute ihm, daß er nun entschlossen sen, dem Hofedichter die Kanzlerstelle zu ertheilen. "Ihr wagt viel!" versetze Jener: "Dieß Amt ist wichtig und muhvoll; er aber wird die Akten ben Seite werfen, und Verse schreiben. Bedeutet ihn wenigstens, sich seinem Posten ganz zu wid-

widmen, und fich der unnugen Schrift: ftelleren in Bufunft zu enthalten." -

Und so von Wort zu Wort ward Schalfwiß, als er feine Bestallung empfing, vom Konige fehr ernsthaft bedeutet.

Der neue Kanzler antwortete lächelnd: "Die Poesse hat mir bis jest so wenig eingebracht, daß es mir gar nicht schwer wird, ihr zu entsagen. Ich habe nun durch Eure Gnade mein reichliches Ausfommen, und werde mit dem lebhaftessten Diensteiser der Stlav meiner Pflicht seyn. Doch beding' ich mir die gnädige Erlaubniß, dann und wann auf Ew. Hoheit ein Lobgedicht zu verfassen."

Das magst du! schmunzelte Simpel: Und wenn es gut ist, werd' ich mich erkenntlich bezeigen.

"Wenn's aber schlecht ist," fiel der Tischrath ein, "was machst du da?"

Co fragt ein Marr! brummte Gim:

pel: Es versteht sich am Rande, daß er fur Schofelzeug nichts bekommt.

"Du folltest auch darauf einen Preis fegen, wie Konig Alexander that."

Was weiß ich davon!

"Goll ich bir's ergablen?"

Simpel nicte bejahend, und Squeng begann:

Der große Alexander hielt

Sich einen fleinen Sofpoeten.

Der hatte gar zu gern in Saufen Gold gewühlt;

Allein fein Bifichen Gold ging fur und fur bald floten.

Da er zugleich ben Dienst als luft'ger Rath

Ben bem Eroberer vertrat,

So fchergt' er einft: "hoerr Ronig, bu bift eitel,

Saft aber einen Arebs im Beutel, Der immer in die Hand dich fneipt, Daher ben dir das Schenken unterbleibt. Du nahmft es an, wenn raftlos, bir gur Chre,

Mein Pegasus im vollen Fluge ware; Doch, da fein goldner Sporn im treibt, Und man den haber ihm nur an die Krippe schreibt,

So ist er eine faule Mahre. Das diene dir hinfort zur Lehre, Und nun ein Wort im Ernst! — Ich will durch ein Gedicht

Von deinem ganzen Heldenleben Bis zu den Sternen dich erheben, Doch für ein Spottgeld thu ich's nicht; Drum sage furz, was willst du dafür geben?"—

Der König sprach: "Ich mache gern bich reich,

und biethe fur dein Werf mit Freuben Millionen,

Bollend' es nur! Sich werde dann fo=

Dir jeben guten Bere mit einem Golbflud lohnen,

3 2

11nd jeden Kruppel auch mit einem - Badenfreich. "-

Der Versler dunkte fich, wie solche Leutchen pflegen, Ein zweiter göttlicher Homer, Und ihm gefiel deshalb des Königs Antwort sehr. Er lachte nur zu den gedrohten Schlägen,

Und fab im Geiffe schon den goldnen Mungenregen,

Der fich, indem bas Lied von seinen Lippen floß,

Mit Zauberglan; auf ihn ergoß. Drum war er gar nicht laß, die Fin-

ger anzustrengen, 11nd schrieb in furzer Zeit ein Werf von zwolf Gefängen.

Ben dessen Vorlesung empfing Er wirklich manchen Fuche, doch weit mehr Backenstreiche; Und ach! ber arme Dichterling War schon im siebenten Gesange – eine Leiche. Eine grausame Mordgeschichte! seufzte Simpel: Nein, so arg will ich's mit dir, mein lieber Kanzler, nicht machen. Geh du ruhig an deine Geschäfte, und handhabe Necht und Gerechtigkeit! —

Der Schalk verbeugte sich mit einer frommen Miene, legte den rechten Borz derfuß an seine Brust, und begab sich mit dieser scheinheiligen Betheuerung hinweg.

Gottlob, daß ich mit diefer kritischen Sache zu Stande bin! sprach der König: Run ist mir ein Muhlstein vom herzen!

"Huthe dich nur," sagte Squenz, "baß dir dein neuer Kanzler nicht etwa eine ganze Muhle wieder aufpackt. Ich furchte, ich furchte — "

Basta! — siel ihm Simpel mit Unwillen ins Wort: Was deines Amts nicht ist, da laß deinen Vorwiß! — Sehe dich jeht still in einen Winkel und sinn' auf Mahrchen! Ich will indessen ein paar Stunden schlafen; benn die Regierungsforgen haben mich entseslich abgemattet, und fur heute that ich genug. —

Mit diesen Worten warf er sich auf sein Strohkanapee, und schlief ein.

Der neue Kangler machte sich zwar, wie Reineke voraus gesagt hatte, mit feinem Sache bald vertraut; er fand aber auch eben fo geschwind alle Schliche ber parteilichen und eigennugigen Rechtspfle: ger. hieran mar nun feine Ochongeis fligfeit nicht im geringften Schuld; benn folche faubre Runfte verfteben und üben viele Richter, benen die iconen Biffen-Schaften ein Mergerniß find. - Ber bie michtigften Beweid : Dokumente in feiner Ruche eingab, ber hatte Recht und behielt Recht. Im übrigen mar er ein aufmertfamer und ftrenger Bachter ber Befege, Die Berleger berfelben murben gemeinig: lich zu ber Strafe verurtheilt, eine gewife Bahl Suhner oder anderes Geffugel zu liefern. Diese Bußbraten sielen zwar, wie es hieß, dem königlichen Fiscus anheim; aber sie kamen nicht dahin, sondern der Herr Kanzler verzehrte sie mit seinem Schwager Reineke, der ihm heimlich regieren half, ob er gleich, dem äußerlichen Unsehen nach, als eine stille Privatperson lebte.

Denkling war und blieb der Bufen: freund diefer beiden Herren. Er übernahm kein offentliches Umt, und mischte
sich gar nicht in Staatsgeschafte. Phlegmatisch begnügte er sich damit, in der
Burg seines königlichen Betters zu faulenzen, und von allem, was ihn gelüstete,
die Hulle und die Fülle zu haben.

## Achtes Rapitel.

Ein Blid ins Reich ber Bogel, wo fich ein pahi= ger Gudgud fo lacherlich bruftet und fpreiht, als ob er es von einem oder bem andern beut= ichen Schriftsteller gelernt hatte.

Revolutionen find, wie die neueste Belts geschichte lehrt, ein ansteckendes Fieber.

Die Zeiten waren fich immer gleich. Drum blieb auch damahls der Bogel Reich

Mit dieser Seuche nicht verschont. Der Abler ward darin entthront, Und die Empörer wählten sich Zum König einen Gänserich. Def Krone war noch funkelneu, Da ward ein kluger Papagen, Ruckkehrend aus der Menschenwelt, An seinem Hose vorgestellt. Er lebte sechs oder sieben Jahre Ben einem alten gräslichen Paare, Sah müßig vom Pallast herab, Was auf der Gasse sich begab, und schimpste wie ein Robrsperling Auf ieden, der vorüber ging.

Vom König Gifgat wohl empfan=

Erzählt' er, wie es ihm ergangen. Drauf sprach der Konig: ,, Getreuer Knecht,

Berichte mir, was das Menschenge=

Bon und Geflügelten denft und fpricht! Berhehle mir aber die Wahrheit nicht!"

"Ich lebte, wie ich Ew. Hoheit schon gesagt habe, in einer großen Stadt," antwortete ber Papagen — "und ba hort' ich eben nicht viel von uns. Man liebt und sucht dort meistens nur die wilden und die zahmen Bogel, um sie — zu effen."

Uch, eine schredliche Wahrheit! feufzte der Konig: Ich furchte mich schon vor dem Marting: Abend! Da werd' ich wieder viel Familientrauer bekommen! —

Der Papagen stieß aus Höslichkeit auch einen theilnehmenden Seuszer aus, und fuhr dann fort: "Andere Bögel mussen ihr Leben in der härtesten Gefangenschaft zubringen, und man hat daben selten eine andere Absicht, als Kinder zu belustigen, oder die Zimmer mit kleinen, niedlichen Kerkern zu schmücken. Wenn aber die müßigen Herren und Damen bisweilen aus der Stadt aufs Land fahren, um den Bauer im Schweiße seines Angesichts arbeiten zu sehen, dathun sie denn freilich, als ob sie durch die Lieder der Lerche, der Nachtigall und

anderer freien Waldburger, bis in den dritten himmel entzückt würden. Allein es ist bloßes Geziere. Sie fühlen und denten nichts daben, und sehnen sich in demselben Augenblicke nach der dumpfigen Stadt zurück, um dort irgend einen elenden Trillerschläger auf dem Theater zu hören. Mein Graf und seine Gemahlin heuchelten in diesem Punkte viel weniger, und bewiesen dieß einst auf eine Komische Art. Doch — mein Geschwäß macht Ew. Hoheit vielleicht lange Weile."

Bang bas Gegentheil, mein lieber Papagen! Ihr verbindet mich Euch, wenn Ihr mich langer unterhaltet.

Papchen verbeugte sich, und erzählte weiter: "Es war damahls in der Residenz Mode, nach einer gewissen reißenden Wegend, die einige Stunden Weges entfernt war, fleißig zu wallfahrten, und mein gräfliches Paar, welches in keiner Mode gern zurückblieb, hielt es deshalb

auch fur nothig, fich babin zu erheben. Diese lange berathschlagte Reise fam an einem schönen Frühlingstage wirklich Ich ward aus meinem ge-Stande. wöhnlichen Sauschen in einen goldnen Prachtkafich verset, und so in den Was gen gepackt. Huch einige Favorithunde waren von der Gesellschaft. Wir famen an, nahmen in einem Schattigen Lust: waldchen eine Laube in Besit, und beide Berrschaften waren über die Ochonheiten ber sie umgebenden Natur, besonders über die Konzerte ber Bogel, ganz außer fich. Als dieses Vergnügen aber kaum eine Viertelftunde gebauert hatte, empfanden sie lange Weile, und fragten ben Kammerdiener, ob er Karten mitgenom men habe. Er war so vorsichtig gewesen; allein was halfen die tobten Blatter? Es fehlte zum L'Hombrespiel ein schicklider Drittmann; benn, leiber! hatte fich gerade bestelben Tages feine Standes: person, der man eine Partie mit Ehren hatte andiethen können, in diese Gegend verirrt. Dennoch ließ der Graf, der sich, wie er sagte, die zum Sterben ennührte, einen Spieltisch bereiten, hob mit eigener Hand seinen Günstling, einen häßlichen, mürrischen Mops, auf den dritten, ledizgen Stuhl, und befahl dem Kammerdiezner, der ein guter L'Hombrespieler war, hinter den Hund zu treten, und in dessen Nahmen zu spielen. Das geschah. Die Karten wurden dem Mops vor die Auzgen gehalten, und er sah so ernsthaft darauf, als ob er das Spiel verstände."

"Der Graf spielte — ich weiß nicht warum — sehr zerstreut, und verlor einen Dukaten nach dem andern. Er war darüber verdrießlich, und klagte die unschuldigen Sanger des Parks, denen er kurz zuvor mit Beifall geschmeichelt hatte, als die Urheber seines Unglücks an. Es sen kein Wunder, sprach er,

baß er Fehler auf Fehler mache; benn man könne ja vor dem lästigen Gezwitscher der Bogel seine Gedanken nicht beisammen behalten."—

"Diese Klage wiederhohlt' er oft; und als das Gluck fortfuhr, ihm den Rucken zu kehren, befahl er seinen Beidienten, sie sollten die unerträglichen Schreier auf den Bäumen durch Steinwurfe verscheuchen. Sogleich begann das Bombardement, und ward so lange fortigeseht, die weit und breit kein Bogel mehr zu hören und zu sehen war."

"Aus dieser Geschichte können Ew. Hoheit beurtheilen," — schloß der Papagen — "wie hoch die Wögel von den Menschen geachtet werden." —

Sagt mir doch, — fragte jest ein Guckguck — befand sich denn unter den Waldsangern, die damahls mit so grosbem Undanke belohnt wurden, einer von meinem Geschlechte?

"Ich kann mich nicht erinnern;" antwortete der Papagen: "doch es ist wohl möglich."

Meint Ihr? — versette der Guds gud höhnisch: Ich behaupte das Gegen: theil!

"Warum bas?" erwiederte Papchen: "Denkt Ihr etwa, man hatte vor Euerm Herrn Vetter mehr Respekt gehabt?" —

En wohl, rief ber Guckguck, wenn er ein Solo gesungen hatte! Denn unser anmuthiger, taktfester Gesang macht niemanden den Kopf schwindlig, und muß allen Menschen gefallen. —

"Drolliger Freund," sagte Jener, "Ihr steckt in einem seltsamen Irrthume! Ich hab' Euch und Euern Gesang nie loben hören. Die Menschen spotten vielmehr über Euch, und führen mancherlen häßliche Sprichwörter im Munde. Macht sich, zum Beispiel, einer über die Fehler eines andern lustig, die er doch felbst an sich hat, oder schilt einer, dem sein eigenes Weibchen nicht Farke hält, seinen Nachbar einen Hahnrey, so sagen sie: Der Guckgust ruft seinen eigenen Nahmen aus! — Sie nennen Euch auch bisweilen Guggauch, oder bloß Gauch, welches letztere so viel heißt als Geck, und einen eitlen, vorwißigen, in sich selbst vernarrten Milchbart bedeutet, der immer, wie Ihr, von seiner werthen Person spricht. — Oft brauchen sie sogar Euern Nahmen als einen lusie gen Titel des Teufels, und verwünschen einander im Scherze: Hohl' dich der Guckguck!"—

König Gikgak, dessen Liebling der Guckguck war, hörte diese schimpflichen Anekdoten nicht gern, und sah ein wenig schel dazu; doch seine Hosseute, die eben ein Mahl vergaßen, die Mienen ihred Monarchen zu belauschen, lachten sich fast aus dem Athem, und gönnten es

dem hochmuthigen Gauch, baß er so abgetrumpft ward. Er war aber badurch gar nicht gedemuthigt, sondern schrie immer zwischen bas Gelächter auf den Papagen los: Ihr send ein Lügner! Ich habe ganz andere Nachrichten! Die Menschen lieben mein verständliches Lied, und ziehen es dem krausen Singsang der Nachtigall vor. —

"Man traut seinen Ohren kaum, wenn man solche Dinge hört!" sagte der Papagen: "Das heißt doch in der That die Wahrheit auf den Kopf stellen! — Geht nur hin, und fragt die Menschen, was sie von Euch und der Nachtigall halten. Sie werden Euch ins Gesicht sagen, daß unter den Sångern des Hains Philomelen der erste Plaß, und Euch der leste gebühre." —

Der Gudgud flog schimpfend hinweg, und übergab einige Stunden darauf ben bem Konige folgende Bittschrift:

"Die Datur befahl ber Lerche, ber Nachtigall und mir, ben Fruhling burch unfere Befange ju verfchonern. Berche wies fie bas Feld, und mir ben Mald an, um uns ben Tage ba boren ju laffen; aber die Nachtigall follte ben Racht fingen. Diefe Bestimmung zeigt ichen ihr Mahme, ber aus Racht und bem alten Worte Ba'll (welches fo viel als Schall bedeutet) jusammengefett ift. Much in verschiedenen andern Gprachen fammt ihr Nahme baber. 'Allein fie begnugt fich nicht, ihre Stimme Nachtzeit gallen zu laffen, sonbern fie freischt auch ben Tage, und fort mich badurch in meinem Gefange. Em. Boheit wolle deshalb geruhen, ihr diefe Pfuscheren in mein Umt ben nahmhafter Strafe ju unterfagen. ".

"Da ich außerdem mit Verdruß habe erfahren muffen, daß mein Nahme unter ben Menschen jum Spott geworden ift, so verbinde ich mit jener unterthat nigsten Bitte noch die: mir den Titel Dber : Lengfanger in Gnaden zu erstheilen, und mir daruber gegen die Bes buhr ein Patent ausfertigen zu laffen. "-

Meister Gudgud versprach sich von diefem Memoriale den besten Erfolg, Er glaubte, wenn die Nachtigall schweigen mußte, mehr Beifall und Buborer zu haben. Dieses Planchen mar einem folchen Stumper gang angemeffen, und wurde wohl, wenn es fich in der litera: rischen Welt ausführen ließe, viele Nach: ahmer finden. Allein Konig Gifgaf mar boch nicht Gans genug, dem Untrage des Meidharts fogleich blindlings zu will: fahren. Er ließ, weil er überhaupt feine Neuerungen liebte, in bem Archive nach: schlagen, ob schon jemahls ein Berboth des Tagesingens an die Dachtigall ergangen fen; es fand fich aber nicht die ge: ringfte Spur. Huch bie vorhandene

Sangordnung, die seit undenklichen Jahren im Reiche der Bogel galt, enthielt keine Sylbe davon. Der Supplikant ward also beschieden: es habe ben dem alten herkommen sein Bewenden, und bas gesuchte Strafverboth sinde nicht Statt.

Den gebetenen Titel zu ertheilen, war König Gikgak geneigter; aber sein Ranzler, ein weiser Uhu, rieth es ihm ab. "Der leere Klingklang des Titelmesens," sprach er, "war bis jest ben uns nicht Mode, und wir werden wohl thun, wenn wir diese neue Sitte nicht einführen. Man begünstigt dadurch den trägen Stolz, der die Mühe scheut, sich Verdienste zu erwerben, und sich dennoch über Andere erheben will. — Der Guckguck besteiße sich nur, alle Frühlingsvögel durch angenehme Lieder zu übertressen, und man wird ihn, ohne Patent, den Ober-Lenzsänger nennen. Da er aber

bis jest nicht mehr als zwey Tone in der Rehle hat, und fort und fort, sonder Runstfleiß und Anstrengung, ben seiner alten, schläfrigen Leier bleibt, so war' es eine Ungerechtigkeit gegen die Nachtigall und andere Virtuosen, wenn man ihm einen ganz unverdienten Rang über sie beilegen wollte."—

Diesem vernünftigen Gutachten konnte der König, ungeachtet er im Herzen ganz anderer Meinung war, seinen Beifall nicht füglich versagen, und der Guckguck blieb Guckguck.

Das wurmte ihn ungemein, und er warf auf die unschuldige Nachtigall einen heftigen Groll. In allen Gesellschaften, wo man ihn, den immer sich selbst lobenden Schwäher, litt und anhörte, suchte er sie und ihre Kunst zu verkleiznern, und machte es also gerade wie mancher ruhm zoder brodneidische Schriftssteller, der andere, die mit ihm in Einem

Fache arbeiten, durch hämische Kritiken verunglimpft, um allein der Hahn im Korbe zu senn.

Die Nachtigall erfuhr zwar die Afterreden ihres boßhaften Rezensenten, hielt es aber der Mühe nicht werth, sich auf irgend eine Art dagegen zu vertheidigen. Sie strafte bloß, wie jeder kluge Mann in ähnlichen Fällen thut, den Ehrendieb mit stiller Berachtung, und sang ihre meisterhaften Lieder ungestört fort.

Diese Geringschapung jagte ihn vollends in den Harnisch, und er trieb endelich seine Frechheit so weit, den König, bey dem er immer noch hoch am Brete stand, um einen Machtspruch zu bitten, daß er, Supplikant, lieblicher singe als die Nachtigall.

Bey einem Saare hatte fich der Ichwache Serr entschlossen, ihm darüber Brief und Giegel zu geben; denn er felbst konnte ben garten, kunftlichen Ebnen ber Meifterfangerin feinen Geschmack abgewinnen, fondern ergette fich mehr an bem berben Bolfsliede feines Kavoriten, weil feine bochfteigene Sangweise von gleichem Gelichter mar. Aber ber ehrliche Rangler Uhu hielt ihn auch bieß Mabl mieder von einem Banfestreich ab, und belehrte ihn, daß sich in Runstsachen durchaus fein Machtspruch thun laffe. "Der Stumper," fprach er, "bleibt ein Stumper, wenn fich auch bie gefam: ten Gotter der Erde vereinigten, ihn an der Spige ihrer furchtbaren Beerscharen als einen Meifter auszurufen, und alle Stadte und Lander, die ihn dafur nicht anerkennen wollten, mit Feuer und Schwert zu vermuften. - Hus diefem Grunde ift bes Gudgude Begehren überaus lacherlich, und 3hr, gnabigfter Berr, murbet dem Ruf Eurer eigenen Beisheit schaben, wenn Ihr diesem gubringlichen Querulanten Webor geben

wolltet. Er verdient vielmehr, mit ernstelicher Abmahnung von fernern unstatte haften Gesuchen, Ein Mahl für immer in dieser Sache zur Ruhe gewiesen zu werden. Will er sich dennoch nicht befriedigen lassen, so mag er die Nachtigall zu einem öffentlichen Wettstreit auffordern, und sich vor unparteiischen Richtern bemühen, ihr den Rang abzussingen."

Es verdroß ben König ber Bögel, baß ihm sein alter, finstrer Hosmeister immer im Wege stand, die abgeschmackten Wünsche seines Günstlings zu erfüllen. Dennoch war er zu furchtsam, gegen den Rath des Kanzlers zu handeln, und bedeutete daher den Guckguck so sanst und schonend als möglich, sich einen andern unparteisschen Kunstrichter zu suchen.

"Einen unparteiischen Kunstrichter!"— seufzte der Guckgud: "Mein himmel! wo soll ich biesen Phonix auftreiben? —

Ich habe mir sagen lassen, daß sogar die Menschen, die doch alles in Fulle besitzen, über den Mangel dieser Seltenzheit klagen. Daher soll denn auch, wie ich gehört habe, mancher Schriftsteller die Muh' auf sich nehmen, sein Machwerk selbst zu rezensiren, und in öffentzlichen Blattern zu loben."

Nicht übel! verseste Gikgak: Was man selbe thut, darauf kann man sich am besten verlassen! — Es ist Schade, daß du dir nicht eben so helsen kannst! Wie war' es aber, wenn du dein heil ben den vierfüßigen Thieren versuchtest! Es beherrscht sie jest ein sanstmuthiger König, der mein guter Freund ist, und sich vielleicht, wenn ich ihn darum bitte, selbst entschließt, zwischen dir und der Nachtigall Schiedsrichter zu seyn. Er ist dieser Sache ganz gewachsen; denn die Natur hat ben dem Bau seiner Ohren so wenig geknickert, daß man sich ein

Scharfes Gehbr von ihm versprechen kann. Bor allen Dingen aber ist nothig, die Nachtigall zu befragen, ob sie vor ihm wettsingen, und sich seinem Schiedsspruch unterwersen will.

Philomele nahm zum Scherz die Ausforderung an, und Gikgak sandte seinem königlichen Nachbar einen Bothen, der ihn ausforschen sollte, ob er Lust habe, Schiedsmann zu senn.

## Meuntes Rapitel.

Simpel fpricht ein Midas, Urtheil, fchlieft mit dem Ronig der Bogel einen Traftat, mafcht feinem Raneler den Ropf, und nimmt fremde Truppen in Gold.

Der graue König empfing ben geflügelten Gefandten seines Freundes auf die gnädigste Weise, und war ohne Beden: ten willig und bereit, über die Wettsanger zu entscheiden. Sie machten sich also an dem dazu bestimmten Tage auf den Weg in sein Reich.

Er hatte seinen Thron im Schatten zweier Linden aufgeschlagen. Auf der einen ließ sich die Nachtigall mit ihren Gefährten nieder; auf der andern der Guckguck mit seiner Gesellschaft. Den königlichen Kunstrichter umgab ein glänzender Hossstaat. Der Kanzler stand ihm am nächsten zur Seite, und der kurzweilige Rath hatte sich zu seinen Füßen gelagert.

Philomelens Freunde, die lieblichsten Walbsanger, begannen das Konzert mit einer vollstimmigen Symphonie, wobey aber Simpeln die Zeit unerträglich lang ward. Er winkte und rief ihnen deswegen bald zu, sich nicht weiter zu bemühensondern die Nachtigall allein singen zu lassen. Sein Besehl ward befolgt. Sie sang zum Entzücken; doch nicht länger als fünf Minuten. Dann schwieg sie plöslich, weil sie sah, daß der hohe Schiedsrichter eingeschlummert war.

Das Chor des Guckgucks gonnte ihm aber seine fanfte Ruhe nicht lange, son bern weckte ihn durch eine rauschende Musik, die von Enten, Krahen, Eulen, Pfauen, Sahnen, Spaken, und mehrern Tonkunstlern dieses Schlages, aufgeführt ward.

Dieg Tutti gefiel dem guten Tropf. Er wiegte behaglich seinen Kopf, Und ließ ihr Schnattern, Heulen und Krähn

Die langfte Weil' in Gnaden gefchehn.

Der Gudgud hieß sie endlich schwei-

um seine Runst allein zu zeigen, und sang sein Liedlein auf ein Haar, Wie ihm der Schnabel gewachsen mar. Der Schiedsmann zog ein weises Gesticht,

Troth einem herrn vom Kunftgericht, Und rief am Ende wichtig aus: ,, Das war ein herrlicher Ohrenschmaus! Die Nachtigall fann es im Singen Wohl mit der Zeit auch höher bringen, Und singt schon jeht ganz angenehm; Allein sie macht sich's zu bequem. Sie kaudermalscht bald laut, bald leise, und bleibt nicht in des Takts Geleise. Ich fand in ihrem kunstlichen Tand, Mit Einem Worte, nicht viel Verstand. Der Guckguck aber ist mein Mann! Er singt, daß man's begreifen kann, Halt sich von falschen Tonen fren, und fällt nicht aus der Meloden. Darum entscheid' ich von Rechts wegen, Daß er im Wettstreit obgelegen. "-

"Weise wie Salomo!" rief der Kanzler, und verbeugte sich gegen den König.
"Ew. Hoheit traf den Nagel auf den Ropf! Der Guckguck ist die Krone der Sänger; denn er versteht die Kunst, das Angenehme mit dem Nüßlichen zu verbinden. Sein schönes Liedchen enthält eine große Masse von Lebensweistheit gleichsam in einer Nuß. Sieh dich vor! Trau, schau, wem! und mehrere solche goldne Regeln, liegen in dem ein:

digen fleinen Wortlein: Gud! welches er uns jest fo fleißig eingescharft bat, baß wir es gewiß nimmer wieder vergeffen werden." —

Hatt' ich doch in meinem Leben nicht so viel Gelehrsamkeit in dem ehrlichen Guckguck gesucht! fiel der Hofnarr ein: Es ist Jammer und Schade, Bruder König, daß dir der Wundervogel sein Trau, schau, wem! nicht damahls vorsang, als du deinen Kanzler wähltest!—

Schalfwiß rachte sich an dem lustisgen Rathe durch eine mißige Untwort. Indessen flog die Nachtigall mit ihren Runstgenossen über Berg und Thal dasvon, und war sehr zufrieden mit der Ehre, daß der langöhrige Kritikus ihr Lied so schlimm rezensirt hatte.

hierauf trat ber Gudgud vor ben Konig, und bedankte fich fur feinen bei: falligen Ausspruch. Simpel entließ ibn

mit Gnabenbezeigungen, und trug ihm auf: dem König Gikgak zu versichern, daß er sein aufrichtigster Freund sen, und jede Gelegenheit, ihm eine nachbar: liche Gefälligkeit zu erweisen, mit Ver: gnügen ergreifen werde.

Als nun der Gudqud in feine Bei math jurud fam, und biefes Romplis ment ben Sofe bestellte, sprach der Rang: ler Uhu jum Ronig: "Laft Euch's lieb fenn, daß fich Euer herr Machbar ju Freundschaftsbiensten erbiethet! Wir ha: ben eben jest einen bringenden Unlag, ihn beim Worte zu nehmen. Geine Unterthanen, besonders die Ruchse, be handeln die Euern auf die feindlichste Beife, streifen taglich über unfere Gran: zen heruber, und verüben die graufam sten Mordthaten. Aber wie fann es auch anders fenn? Im Reiche der Bier fußler schaltet und waltet ein schlimmer Rangler, ber gern Geflugel fpeift, und

baber bie Gunber gegen bie Wefege nicht anders ftraft, als bag er ihnen aufleat. Buhner ju liefern. Diese arme Rreaturen werden also überall, wo sie sich bliden laffen, ergriffen und gewurgt, und muffen sich fast immer auf Dachern und Baumen aufhalten, um vor ihren Berfolgern ficher ju fenn. Cobald fie fich herab magen, um ein Kornchen Speife zu suchen, springt ihnen ein Ruchs ober ein Iltig nach ber Rehle. Was foll baraus entstehen, wenn Ew. Sobeit nicht bald Unstalt trifft, dieser Landplage ju fleuern? Jest ift ber rechte Zeitpunft bazu, da Konig Simpel fo freundschaft: liche Gefinnungen außert. Darum schmie: bet das Eisen, weil's warm ift! Ersuchet ihn, mit Euch einen Bertrag zu fchließen, Rraft beffen hinfort alle Feindseligkeiten awischen den vierfußigen Thieren und den Wogeln auf ewige Zeiten beendiget werben. "

Gikgak fand die Vorstellung feines Ranzlers überaus vernünftig, und er nannte Herrn Gokler, den Sahn, als Friedensgesandten.

Diese Bothschaft war mit Lebensge fahr verbunden: allein der muthige Mann übernahm sie dennoch mit Freuden, um seinem bedrängten Geschlechte nüßlich zu seyn. Er reiste, mit gehöriger Instruktion versehen, sogleich ab, suchte und erhielt beim König Simpel eine geheime Audienz, und entledigte sich seines Auftrags mit großer Beredsamkeit.

Der ehrliche graue König wußte weinig oder nichts von dem, was in seinem Lande vorging, und so war ihm denn auch die Art und Weise, wie sein Kanzler zu strasen pflegte, unbekannt geblieben. Er, ein abgesagter Feind aller Gewaltthätigkeiten, erschraf über die gräßlichen Dinge, die er aus Göklers Schnabel vernahm, und genehmigte das ihm

angetragene Sicherheitsbundniß auf der Stelle. Der kurzweilige Nath, welcher allein zugegen war, und durch boshaften Wiß noch mehr Dehl ins Feuer des közniglichen Zorns gegen den Kanzler goß, verfaßte das Friedensinstrument, und Gökler eilte zu seinem Könige zuruck, um es ihm zur Vollziehung vorzulegen.

Gikgak war in allen Punkten und Rlauseln damit zufrieden, und machte sich auch seiner Seits durch Brief und Siegel verbindlich, die Meuchelmorder in seinem Reiche zu bandigen.

Diesem Vertrage gemäß, ließen beide Könige ein allgemeines Friedegeboth auserusen. Nahmentlich ward den Füchsen, Marbern, Itissen, Wieseln und Kaben, ben Lodesstrafe untersagt, sich an Ganesen, Hühnern, Enten, und anderm Gestlügel, zu vergreifen; und unter gleicher Verwarnung wurden die Abler, Geier, Falken, und überhaupt sämmtliche Raub.

und Stofvogel, bedeutet, die Füchse, Hasen, Mause — furz, alle vierfüßige Kleinigkeiten, in Rube zu lassen.

Die Füchse und andere Thiere, die sich vom Vogelfange zu nahren gewohnt waren, liefen bestürzt zusammen, zogen in Hausen zum Kanzler, und bestürmten ihn mit Vorwürfen, daß er nicht vorsichtig und thätig genug gewesen sen, den für sie alle so nachtheiligen Friedensschluß zu hintertreiben.

"Meine Herren," sprach Schalkwiß, "ihr sest mich in das größte Erstaunen! Ich weiß von der ganzen Sache kein Wort; denn ich habe den König seit einigen Tagen nicht gesehen und gesprochen, und indessen ist dieser bose Handel hinter meinem Rucken geschmies det worden. Aber nur Geduld! Das abgeschmackte Verboth soll gewiß eben so

segeben ward." —

Er ging hierauf mit frecher Stirne. zum König, und feste ihn zur Rede: warum er sich ben dem Vertrage mit dem König Gikgak feines Naths und seiner Feder nicht bedient habe.

Simpel sah ihn zornig an, und antewortete mit einem harten Tone: Wiekonnt Ihr Euch unterstehen, diese underscheidene Frage an mich zu thun? Ihr hattet sie Euch selbst im Stillen beantworten können! Da tretet Ihr aber her, spielt den Beleidigten, als ob Euch ein himmelschreiendes Unrecht widersahren ware, und Ihr selbst send doch, wie ich mit Unwillen gehört habe, das Haupt der Mörderbande, deren Grausamkeiten meinen Freund Gikgak bewogen, mir einen Friedensvertrag anzubiethen. Von Euch war unter diesen Umständen kein guter Rath zu erwarten, und ich hatte

folglich Grund genug, das Geschäft ohne Euch abzuthun. Damit basta! — Ich warn' Euch ernstlich, dem neuen Gesehe nicht entgegen zu handeln! Ihr wurdet mich sonst reihen, Euch über die schon begangenen Unthaten zur Verantwortung zu ziehen. —

"Wein Gewissen ist rein!" sprach Schalkwiß, und schlug mit dem rechten Borderfuß an seine Brust. — "Ich läugne zwar nicht, daß ich bisweilen ein Hühnchen gespeift habe; das verdient jedoch nicht den Nahmen eines Verbreschens: denn ich bin von Jugend auf an Fleischspeisen gewöhnt, und mein gnädigster Herr hatte den Hühnerfang bis jest nicht verbothen. Da dieß aber nun geschehen ist, so will ich mich wohl mit meinem Magen anders einrichten, um durch strenge Haltung des geschlossenen Friedens allen meines Gleichen mit einem guten Beispiele vorzuleuchten." —

Haltet Wort! sprach Simpel: 3ch werde dann das Geschehene vergessen, und Euer gnadiger König bleiben. —

Schalkwiß bat sich nun den Traktat zur Durchsicht aus, las ihn mit Ausmerksamkeit vom Anfang bis zum Ende, und eilte hierauf zu den übrigen Bogels schmausern zurück.

Mun, was habt 3hr ausgerichtet? riefen sie ihm hastig entgegen.

"Zur Zeit noch nicht viel!" antwortete er: "Berlaßt euch aber darauf, daß der ewige Friede nicht alt werden wird! Ich habe so eben das Original desselben gelesen, und mit Vergnügen gefunden, daß der gekrönte Ganserich den Adlern, Geiern, und andern rüstigen Luftkorsaren, ebenfalls verbiethen will, und wahrsscheinlich auch schon verbothen hat, irgend ein vierfüßiges Thier anzufallen und zu beschädigen. Der arme Tropf! — Sie werden ihm eben so wenig gehorchen,

als die Tieger und Panther in andern Fällen unserm ehrlichen Simpel! Der Friede wird also von jener Seite gewiß bald gebrochen, und dann sind wir auch nicht mehr daran gebunden. Also nur Geduld, meine Herren! Unsere Gegner geben uns nächstens selbst das Schwert wieder in die Hände."

Er hatte gut prophezeien; denn er trug ein geheimes Planchen im Kopfe, wodurch freilich seine Weißagung, dem Schein nach, eintreffen mußte.

Unter den Pagen des Königs befand sich ein junges Haschen, das ben ihm in besondern Gnaden stand. Dieser Liebling sollte, wie dem Kanzler bekannt war, mit königlichen Briefen verschickt werden, und machte sich schon dazu reisesertig. Sein Weg ging durch einen Wald. Schalkwiß eilte dahin voraus, und legte sich hinter ein Gebusch. Alls nun das Hächen kam, sprang er hervor, brach

ihm das Genick, rif ihm den Leib auf, und erschien dann mit einer so unbefan: genen Miene bey Hofe, als ob er kein Wasser getrübt hatte.

Gegen Abend fragte der König mehre mahls nach seinem Leibragen, bezeigte über sein langes Ausbleiben viel Unruhe, und außerte zulest die Besorgniß, daß ihm ein Unglück begegnet seyn musse.

"Das glaub' ich fast selbst!" sagte Schalkwiß: "Denn als er von mir Absschied nahm, und ich ihm Glück und gutes Wetter auf den Weg wünschte, blickt' ich nach den Wolken, und da sah ich über dem Walde, den der gute Junge passieren mußte, einen Adler schweben, und immer in Kreisen herum schweisen, als hatt' er seine Augen auf einen Raub gerichtet. Ich machte den Pagen auf diesen bedenklichen Umstand ausmerksam, und warnt' ihn treulich, sich nicht sogleich durch den Wald zu wagen; doch

er ließ, wie die Jugend so ist, meinen freundschaftlichen Rath zu einem Ohr hinein, zum andern wieder hinaus gehen, und antwortete leichtsinnig: er wolle sein Leben seinen Läuften in Verwahrung geben. Mit diesen Worten eilt' er fort, und ich weiß von ihm und seinem Schicksale nichts weiter. Aber mir ahnt, daß ihn der Abler erwischt und getödtet hat."

Das ware schrecklich! rief Simpel: Doch nein, es ist nicht; es kann nicht seyn! Die Tinte ist ja kaum trocken, womit der Friedenstraktat zwischen den Wögeln und den vierfüßigen Thieren gesschrieben ward. —

"Ach, mein guter, gnadigster Herr," sprach Schalkwiß in einem kläglichen Tone, "es ist nicht jedermann so ehrlich als Ihr! Und überdieß, was fragt der Abler nach dem Befehl einer Gans?"

Ihr macht mir wirklich bange! verfeste ber Ronig: Ich will boch einige

Diener aussenden, um den versorenen Anaben zu suchen.

Herr Wader und mehrere Hunde erhielten dazu Befehl, und fanden den Ermordeten bald. Sie hoben ihn auf, und trugen ihn nebst seiner Brieftasche, die neben ihm lag, zum König, der sich über diesen Anblick schrecklich entsetze.

Auch Schalkwiß geberdete sich sehr betrübt, ließ sogar Thranen fließen, und seufzte: "Welche schandliche That! Wir durfen sie nicht ungerügt lassen, sondern mussen sie ohne Verzug dem König Gikgak anzeigen, damit er den Meuchelmörder exemplarisch bestrafe." —

Diefen Rath erfannte Simpel fur gut, und fertigte fogleich Wadern ab.

Gikgak vernahm dessen Bothschaft mit großer Bestürzung, und gab sein Ehrenwort, daß der tragische Vorgang genau untersucht werden solle. Über nach einigen Tagen erschien Gokler, der Hahn, an Simpels Hofe, und meldete im Nahmen seines Herrn, daß man dem Pagenmorder fruchtlos nachgespurt habe.

"Wir find überzeugt," fprach Schalkmig, "baß Gifgat, ber Gerechte, feine Mube gespart haben wird, ben Banditen zu entbeden. Das ift aber freilich fchwer, ba wir nicht im Stande find, ibn fo genau zu bezeichnen, bag man ihn mit Stedbriefen verfolgen tonnte. 3ch fab zwar mit meinen eigenen Augen über bem Geholze, worin der Mord geschehen ift, einen Abler freisen; allein es giebt ihrer viel, und einer fieht bem andern gleich. Es ift fogar moglich, baß ich ei: nen falschen Verdacht auf ihn geworfen habe. Er fann bloß spazieren geflogen. und an ber blutigen That, die vielleicht ein geheimer Feind des ungludlichen Das gen verübte, vollig ichuldlos fenn. Dief wird mir barum mahrscheinlich, weil

man die Leiche ganz unzerstückt fand: denn ein Adler hatte sie auf der Stelle verzehrt, oder in sein Nest getragen. Kurz, diese Geschichte bedeckt ein undurchdringlisches Dunkel. Darum halt' ich für billig, daß wir uns so gut als möglich darüber beruhigen, und das neue Friedens = und Freundschaftsband deshalb nicht sofort wieder zerreißen; wozu wir sonst allerdings, wenn sich der oftgedachte Straßenmord einem Raubvogel beweisen ließe, vollkommen befugt wären. "

Gikgaks Gesandter hatte sich einen schweren Stand an Simpels Hofe vermuthet, und freute sich daher über die sanftmuthige Nede des Kanzlers, von dem er sich solcher freundschaftlichen Gessinnungen nimmer versehen hatte. Der schlaue Fuchs hatte jedoch, wie man leicht denken kann, den Schelm im Nacken. Er verlor seine schönen Worte nicht umsonst, sondern suchte dadurch in

einer bofen Abficht bas Bertrauen bes Sahns zu erschmeicheln.

Das gelang ihm nach Wunsch. Gotter, die arglofe Geele, dankte ihm fur seine Mäßigung in den verbindlichsten Ausbrucken.

"Ihr fend zu gutig!" unterbrach ihn ber Rangler: "Es ift die Pflicht eines ehrlichen Mannes, in allen Fallen bie Billigkeit ju beobachten. Wir werden uns aber auch von Euerm herrn eine Begengefalligkeit erbitten. Euch ift ohne Zweifel bekannt, bag ber Lowenpring Rubnherz ben Thron feiner Bater nicht freiwillig aufgegeben bat, fondern von ben bobern Berdiensten unsers gegenwar: tigen geliebten Monarchen verdrangt wor: ben ift. Darüber mag benn nun wohl in feinem Bergen Gift und Balle fochen, und wir haben jeden Mugenblick von ibm und den andern Jegrimmen, die wuth: schnaubend mit ihm auswanderten, einen feindlichen Ueberfall zu befürchten. Das gegen aber kann uns Euer König mächtig schirmen und schüßen, wenn er uns zur Deckung unserer Gränzen einige tapfere, mit vorzüglich starken Stimmen begabte Hähne sendet; denn, bekannter Maßen, läuft der Löwe vor Euerm Riskeriki, wie der Hase vor einer Trommel. — Erössnet also, werther Herr Gökter, Euerm Monarchen unsern Wunsch, und versichert ihm, daß wir die erbetenen Gränzwächter völlig in Sold nehmen und bestens verpslegen werden. "—

Seht doch, rief Simpel, was Ihr da aus dem Stegreif für einen herrlichen Einfall habt! Ich hatte Jahre lang sins nen können, und ware doch wohl nicht auf diesen heilsamen Gedanken gerathen!— In der That kann uns mein licher herr Nachbar auf solche Urt einen ungemeinen Gefallen erweisen. Sagt ihm das, gu-

ter Freund, und bittet ihn bringend in meinem Nahmen darum!

Göfler antwortete mit vielen Kraß: füßen: er werde nicht ermangeln, und es sey gar kein Zweifel, daß König Gikgaf die verlangten Hulfstruppen bewillisten werde.

Wie viel brauchen wir wohl? fragte Simpel den Kanzler.

"Drey ober vier Mann," antwortete Diefer, "find vor der Hand zum ersten Bersuche genug."

Gökler feste sich mit neuen Krassfüßen in Unkosten, und versicherte daben:
er getraue sich fast mit Gewißheit zu versprechen, daß diese geringe Mannschaft
morgen mit Anbruch des Tages auf der Gränze eintreffen werde, und er selbst hoffe
die Ehre zu haben, ihr Anführer zu seyn.

"Desto besser!" rief Schalkwiß: "Dann sey der himmel allen Lowen gnadig!"

Q:

Genug von Geschäften! sagte ber Konig: Ich gehe jest zur Tafel, und ersuche ben herrn Gesandten, ben mir fürlieb zu nehmen.

Göfler ließ sich die Einladung gefallen, ward mit dem köstlichsten Weißen bewirthet, und reiste dann vergnügt in seine heimath zurud.

## Zehntes Rapitel.

Der Rangler und fein herr Schwager frubftuden mit einander, und ein armer Schelm muß fur fie die Beche begablen.

Schalkwiß, der auch ben dem Könige gespeiset hatte, lief nach der Tafel zu seinem Schwager Reineke, und fiel ihm mit den Worten um den Hals: "Lustig, Herr Bruder! Ich hab' auf morgen für dichund mich ein delikates Frühstuck besorgt!"

Scherze nicht! sagte Reineke murrisch: Seit dem verdammten ewigen Frieden ift daran nicht zu benten!

"Falfch geurtheilt, Bruderchen!" fiel Schalkwiß ein: "Eben der ewige Friede

verschafft uns den Schmaus, worauf ich bich und beine Gemahlin zu Gaste bitte."

Er erzählte nun, was ben Hofe vors gefallen war, und gestand Reineken ganz unverhohlen, daß er die fremden Gränzwächter bloß deswegen in Vorschlag gebracht habe, um sie mit ihm und seiner Familie zu verzehren.

Reineke, der in allen Fallen ein weistes Gewiffen hatte, nahm die Einladung ohne Bedenklichkeit an, und schmiedete selbst einen Unschlag, wie man sich der Schlachtopfer bemächtigen wollte.

Er, seine Frau, sein altester Sohn Und Schwager Schalfwip, legten sich

Um Mitternacht in einen Wald Unfern der Granz' in den hinterhalt. Herr Göfler kam, so wie er sagte, Bevor der Morgen völlig tagte, Mit noch dren andern hähnen an, Die sämtlich helden ahnlich sahn, Sie grußten die Grange mit Rifrift, und fprachen: Wir fommen wohl allgu fruh!

"Mit nichten!" — rief ber Kang= ler von weiten, und schwänzelte hin mit seinen Leuten: "Billfommen, ihr Herren! Wir sind schon hier,

Euch anzuweisen euer Quartier. Herr Göfler ift ein Mann von Wort; Drum eilten wir zeitig von Hause fort. Ich präsentir' euch, edle Patrone, Hier meinen Schwager, nebst Frau und

Umarmet uns auf Freundes Fuß Mit einem herzlichen Bruberfuß!"

Die Hahne wollten was Sofliches

Da hatten die Füchse sie schon beim Rragen,

Erwürgten fie in Ginem Ru, Flohn Sals über Kopf dem Walde zu, Verzehrten dort die Gränzsoldaten, und schworen, einander nicht zu verras

Drauf Schalfwit sprach: "Das schmeckte mir!
Nur Federn und Krallen sind noch hier!
Ein guter Wirth weiß alles zu nüten:
Sie sollen vor Verdacht mich schüten;
Denn leicht beschuldigt man mich der

That,

Ich aber weiß dagegen Rath.
Seht, jenen hohlen Eichenstamm
Bewohnt ein Iltiß, der den Kamm
Sehr hoch trägt, mich oft keck verlacht,
Und sich überhaupt zu mausig macht!
Dem schwor ich Rache, und kann nun
Mit Einem Steine zwen Würfe thun:
Ich trage die Reste vor sein Haus,
Sch trage die Reste vor sein Haus,
Er aber fällt recht tief hinein,
Und soll in kurzen gehangen seyn!"—

Gesagt, gethan! Der junge Reineke schlich auf Kundschaft, ob der Itis oder sein Weib zu Hause sen; aber sie waren

beibe schon ausgegangen. Schalkwiß schritt nun ohne Verzug zur Ausführung seines Worhabens. Seine Gaste halfen ihm, und in wenig Minuten lagen die Ueberz bleibsel ihres Frühstücks theils in des Iltisses Höhle, theils vor derselben verzstreut. Nach glücklicher Vollendung dies ses Geschäfts trennte sich die seine Gestellschaft, und eilte auf verschiedenen Wesgen in ihre Wohnungen zurück.

Einige Stunden nachher ging herr Wacker diese Straße, sah mit Bestürzung die Mordspuren, und begab sich schnell in die königliche Burg, um davon Anzeige zu thun. Die herren Schwäger hatten vermuthet, daß ein solcher Bericht nicht lange ausbleiben würde; sie waren deshalb schon bey hofe, und zwangen ihr boses Gewissen, eine fromme und ehrliche Miene anzunehmen, und ihnen damit aus den Augen zu sehen. Da Wackers Anbringen auf seinem ern:

sten Gesichte für sie sehr lesbar geschries ben stand, so wollten sie ihn unter manscherley Vorwänden abhalten, mit dem Könige zu sprechen; allein er ließ sich nicht zurückweisen, und machte mit den saubern Herren so wenig Umstände, daß er heftig um sich biß, und so mit Geswalt ins königliche Zimmer drang. Sie solgten ihm auf dem Fuße, und er mels dete dem König in ihrer Gegenwart: es lägen auf der Straße eine Menge Federn und Krallen von Hähnen, die wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes gestorben wären.

"Ists möglich?" rief Schalkwiß, ehe noch Simpel ein Ach! oder O! aufbringen konnte: "Welcher jammervolle Tag! Ich möchte lieber gestern gestorben seyn, so ware dieses Verbrechen vielleicht unterblieben! Denn sicher, mein gnabigster Herr, sind die Ermordeten niemand anders als Gökler und seine Kameraden,

welche diesen Morgen ben uns eintreffen wollten. Ich, wenn sie es sind, wehe mir! Ich muß mir ihren Tod zum Vorzwurf machen; denn ich war es, der den unseligen Einfall hatte, sie zur Beschüßung unserer Gränzen in Gold zu nehmen."—

So! so! sagte Wacker: Euer Rlages lied schloß sich mit einer ganz unerwartesten Wendung. Ich versah mir vorher jeden Augenblick, Ihr wurdet Euch selbst zu der That bekennen. —

"Wie? was?" — rief Schalkwiß hißig: "Ich verbitte mir, mein Herr, bergleichen ehrenrührige Beleidigungen! Wie könnt Ihr Euch unterfangen, mich, den Kanzler, den ersten Beamten des Reichs, ins Angesicht zu beschuldigen, ich hatte das königliche Friedensgeseß gebrochen?"

Mur gemach, lieber Herr Kangler! versehte Wacker: Die Herren am Staatsruder nehmen sich bisweilen die meisten Freiheiten gegen die Gesetze heraus! Und es ware doch auch nicht der erste Hahn, den Ihr in jene Welt schicktet! Ich will damit zwar nicht behaupten, daß Ihr die armen Wichte, von welchen die Rede ist, kaput gemacht hattet; allein ich lasse mir nicht ausreden, daß es einer von Euern Geschlechtsverwandten gethan hat.

"Das ist das alte Lied!" erwiederte Schalkwiß: "Was Boses unter der Sonne geschieht, das burdet man uns auf! So ward in vorigen Zeiten mein ehrlicher Schwager von der Verläumdung verfolgt; so geht es mir und allen redlichen Füchsen. — Aber unsere Unschuld muß endlich ein Mahl an den Tag kommen! Ew. Hoheit habe die Gnade, das vorgefallene Verbrechen mit der äußerssten Strenge untersuchen zu lassen, und dieses Geschäft Herr Wackern aufzutragen, den seine feine Nase vor allen anz dern dazu geschickt macht. Ich wünsche

von ganzer Seele, daß der Thater entdeckt werde. Er sey wer er wolle, so verdient er den Tod!"

Dem soll er auch gewiß nicht entlaufen! sagte der König, der über das neue Blutvergießen höchst aufgebracht war. Er befahl Wackern, das ganze Land zu durchstreisen, und ihm nicht eher wieder vor die Augen zu kommen, dis er den Friedensbrecher ausgeforscht habe.

Der Kommissar empfahl sich sogleich, nahm einige Spurhunde zu Gehulfen, und eilte hinaus auf den Mordplaß. Schalkwiß und Reineke begleiteten ihn.

Indessen war der Iltis nach Hause gekommen, hatte die Bescherung gefunden, und durchwöhlte sie eben mit Bermunderung, als die königliche Untersuchungs : Kommission ben ihm eintras. Schalkwiß lief voran, und fuhr ihm auf den Hals: "Unglücklicher, was hast du gethan! Dachtest du nicht an des Königs

Geboth? Behe, webe dir, du hast bein Leben verwirkt!" -

Der arme Iltiß war so erschrocken, daß er sich Anfangs mit keinem Worte rechtsertigen konnte. Die Hunde umringten ihn, und nahmen ihn gefangen. Er betheuerte jest seine Unschuld; aber die Hascher schleppten ihn fort, und brachten ihn in sichere Verwahrung.

Schon hatte der König der Bögel die Ermordung seiner Unterthanen ersaheren. Er schrieb zurnend an seinen Bundstreund, forderte mit den nachdrucklichsten Worten Genugthuung, und drohte widrigen Falls, wenn sie ihm nicht vollständig geleistet wurde, mit Krieg. Simpel betahl deshalb, den Kriminalprozeß gegen den Verhafteten zu beschleunigen.

Daran war niemanden mehr als dem Ranzler gelegen. Er befürchtete jedoch, der König wurde sich nimmer entschließen, das Todesurtheil zu unterschreiben, so

lange der Inquisit das Verbrechen nicht einräumte, sondern sich standhaft auf seine Unschuld beriefe. Darum schlich er ben Nacht zu ihm ins Gefängniß, und sprach: "Du hast mich zwar, wie du dich erinnern wirst, oft beleidigt, und ich muß aufrichtig gestehen, daß ich dir aus diesem Grunde wenig gewogen war: aber Unglück versöhnt, und hat auch mich zu deinem Freunde gemacht. Das will ich dir jest durch einen guten Nath beweissen. Hore mich ohne Mißtrauen an, und folge mir, wenn dir dein Leben lieb ist!"

Der Gefangene, bis zu Thränen gerührt, versprach Gehorsam, und der Ranzler suhr fort: "Du stehst am Abgrunde des Todes! Der König brennt und flammt, so zu sagen, vor Zorn gegen dich, und hat in diesem Augenblicke mit der grimmigen Miene eines Tyrannen besohlen, dich ohne Rücksicht, ob du die

That bekenntest ober nicht, innerhalb vier und zwanzig Stunden hinzurichten. Laugnen hilft dir also nichts! Aber ich fenne bas Sert bes Konias. Es ift nur felfen: hart gegen verstodte Gunder. Doch gegen ben, ber feine Diffethat bekennt und bereut, mallt es von Mitleid uber: und in diesem Kalle wird er auch bir verzeihen, und Leben und Freiheit ichen: fen. Dafur bin ich Burge! Drum rath' ich dir wohlmeinend, den Mord ber Sahne fogleich im erften Berbore ju gefteben. Lag bann ohne Furcht und Bagen ben Stab uber bich brechen! - Man wird bich freilich, um ben Ronig ber Bogel einiger Dagen zu befriedigen, jum Richtplage fuhren, wird bir fogar ben Strick um ben Sals legen; aber lache bu nur im herzen zu allen biefen fürchterlichen Unstalten! 3ch verspreche dir des Konigs Pardon, und hafte mit meinem eigenen Leben fur bas beinige, -

Doch entbede niemanden, daß ich ben dir mar, und dir so freundschaftlich rieth! Rommt ein Wort bavon aus beinem Munde, fo laff ich bich im Stiche, und bu wirst ohne Gnade und Barmherzig: feit gehangen!"

Der einfaltige Iltiß glaubte bem arg: liftigen Seuchler, und bekannte fogleich, als er ins Berbor fam, er habe bie

Granzwachter gemorbet.

"Du allein?" fragte Bader: "Bie war bas möglich? Bier rafche Sahne laffen fich nicht auf Ein Mahl und von Einem fangen und murgen. Du mußt alfo Belfer gehabt haben. Mur heraus mit der Sprache! Waren vielleicht Fuchse baben?"

Der Inquisit flutte, und fagte Mein. Backer brang icharfer in ihn, und nun gab er vor, feine Spiefgefellen maren bren Iltiffe gemefen, beren Nahmen und Rufenthalt er nicht anzugeben wiffe. Er

marb hierauf jum Strange verurtheilt. ins Gefangnig jurudgeführt, und von dem Soffapellan jum Tode bereitet. Die: fer fragte ibn aufs Bemiffen, ob er ben eingestandenen Mord wirklich begangen habe. Er befann fich ein wenig, und fagte bann schuchtern und leife: er fep baran unschuldig, und habe sich bloß bazu bekannt, weil ihm, unter biefer Bebingung, von einem gemiffen vornehmen und vielvermögenden herrn, ben er nicht nennen burfe, die Gnade des Ronigs versprochen worden fen. "Aber dief vertrau' ich nur Euch, meinem Beichtvater!" fette er angstlich bingu: "Entbedt es niemanden; fonst bin ich verloren!" -

Murner schüttelte bedenklich den Kopf, und rieth seinem Beichtsohne, sich auf solche geheime Winkelgonner nicht zu verlassen, sondern sein unwahres Geständniß wieder zuruck zu nehmen. Allein der Gefangene seste in dieser Halssache

mehr Bertrauen auf den Kanzler als auf den geistlichen Herrn, und ließ sich ohne Widerruf zum Tode führen. Sein Urtheil lautete: daß er an derselben Eiche, worin er seine Wohnung gehabt hatte, aufgeknüpft werden sollte.

Er stieg muthig die Leiter hinan, und blieb auch dann noch ruhig, als der um seinen Hals geschlungene Strick an einen Ust befestiget ward; denn er sah zu seinem Troste, daß sein Schukengel, der Kanzler, in der Nähe war, und ihm von Zeit zu Zeit mit den Augen zuwinkte. Aber indem sich ein Mahl der Verurtheilte auf einen Moment zum Hofkapellan wandte, gab Jener geschwind das verakredete Todeszeichen. Plößlich ward die Leiter hinweg gezogen, der Unglückliche schwebte zwischen Himmel und Erde, drehte seine brechenden Augen nach dem Kanzler, und gab zappelnd den Geist auf.

Eilf:

## Eilftes Rapitel.

Das Bolf fangt an, mit feinem Schattentonig ungufrieden gu werden, und über dem Saupte des Kanglers gieht fich ein schweres Gewitter gusammen. Er versieht sich aber geschwind mit einem Bligableiter.

Sobald der Gehenkte kein Glied mehr zuckte, beklagten ihn die meisten Zuschauer, die sich doch zur Buhne seines Todes, wie zu einem angenehmen Schauspiele, gedrängt hatten. Vorher dachte niemand daran, daß er unschuldig seyn könnte; aber nun ward es von allen Seiten als eine Gewißheit behauptet. Auch Magister Murner machte bekannt, was ihm der Iltiß in der letten Stunde seines Lebens anvertraut hatte. Man erstaunte darüber, und warf ihm vor, er hatte den Mund früher aufthun sollen; aber er wandte dagegen ein, es sey ihm ben Ledzeiten des Martyrers nicht ersaubt gewesen, das Siegel der Beichte zu brechen.

Den vornehmen Herrn, welcher bem Hingerichteten Pardon versprochen haben sollte, errieth Jeder, und nannte ihn mit Abscheu. Der Stockmeister, ein alter, grauer Bar, hielt es nun auch nicht länger für nöthig, die ihm empfohlene Verschwiegenheit über Schalkwißens nächtlichen Kerkerbesuch zu beobachten. Er sprach laut davon, und seste sogar hinzu: er wünsche die Ehre zu haben, den Herrn Kanzler selbst mit freier Wohnung in seiner sessen Burg zu versorgen.

Die Witme des Gehenkten kam, Als man vom Baum die Leiche nahm, Nur erst von einer Reise wieder, Und stürzte wie entseelt danieder. Schon unter Weges hatte man Ihr den Justizmord kund gethan; Doch glaubte sie der Sage nicht, Und hielt sie für ein Luggerücht, Bis sie mit eignen Augen sah, Was ihrem lieben Mann geschah. Rein Wunder, daß in Ohnmachtsbanben

Ihr schnell die Lebensgeister schwanden.

Und als sie wieder sich befann, Wehklagte sie: "Mein armer Mann! Barbaren, ihr habt ihn gehangen, und ach, er hatte nichts begangen! Ich wandert' in Geschäften weit, Er gab mir ein Stud Wegs Geleit, Indessen war die That geschehn. — D fonnten noch die Todten frahn, Sie wurden ihren Morder nennen, Den wir gar wohl errathen konnen!

Doch — warum soll ich mich noch scheun, Des Unholds Nahmen auszuschrein, Der meines Gatten Todseind war, Und selbst — dranf wett' ich haut und Haar! —

Die Hahne mordet' und verschlang, Um die mein Liebster flarb am Strang? — Der Ranzler ist der Bösewicht! Er zieh' auch mich vor sein Gericht! Mein Leben ist mir nicht mehr lieb; Er nehm' es hin, der Galgendieb! Erst aber eil' ich hin zum König; Er gilt zwar wohl im Lande wenig, Doch helf' es, was es helsen kann, Ich klage dort den Bluthund an!!! —

Mit diesen Worten rannte sie Bon dannen, und der Hause schrie:
"Weh und! Esgeht Gewalt vor Recht!
Der König ist des Kanzlers Knecht.
Was dieser fremde Schuft begehrt,
Wird von dem schwachen Herrn gewährt.
D hatte man das Ding geglaubt,
Die Krone drückte nicht sein Haupt,

Und ruhmvoll safe jest ber Sohn Des Lowen auf ber Bater Thron! "-

Die Sprache der Unzufriedenheit und Reue ward immer allgemeiner und lauter. Unser ohnmächtiger Schattenkönig, hieß es überall, hat ein grundgutes Herz; allein wie wenig ist uns damit geholzen! Sein beschränkter und umnebelter Verstand gleicht einem Blinden, den ein treuloser Führer verspottet und in Sumpfe leitet.

Der Er- Statthalter und andere Große bes Reichs freuten sich über diese Stimmung des Volks. Sie waren dem Kanzeler besonders darum spinneseind, weil er, wie man unter der Hand ersahren hatte, mit dem Vorhaben umging, alle vornehme Beamte nach und nach zu stürzen, und ihre Uemter mit Füchsen zu besehen. Diese lieben Vetter und Brüder wollte er über alle andere Geschlechter erheben, und er hatte wirklich schon ein Mandat

unter der Feder, wodurch ihnen gang besondere Vorzüge und Freiheiten, und sogar eine Urt von Abelswürde, ertheilt werden sollten.

Ueber diefe und mehrere Projekte von abnlichem Ochlage, benen man auf bie Spur gefommen mar, ichaumten die Ba: ren und Wolfe vor Buth, und faßten ben wilden Entschluß, ben Kangler in feiner Wohnung ju überfallen und ju gerreißen. Bum Glud fur ihn mar ber Hoffavellan in der Berfammlung der Verschworenen gegenwärtig, und ermahnte fie, Rraft feines Umtes, jum Frieden. Es ward ihm schwer, die unruhigen Ropfe einiger Magen zu befanftigen; boch endlich gelang es ihm. Er predigte nun mit vieler Galbung uber bie Tugenb ber Sanftmuth, und versicherte julest: er wolle den Ronig uber die Streiche feis nes Ranglers die Augen offnen, und ihn ju beffen Abbanfung ermahnen.

"Besser war's," sprach einer der frechsten Verschworenen, "wenn der Köznig selbst abdankte! Eine so schlaffe Rezgierungsmaschine, wie er, wird immer von bösen Buben gemißbraucht. Drängt man einen hinweg, so tritt über kurz oder lang ein anderer Taugenichts an seine Stelle, und sest das alte Spiel fort. Ich lobe mir einen Regenten, der selbst zu herrschen versteht, und Muth und Kraft hat, den zu zermalmen, der ihm einen treulosen Kath geben will!"

Ey, so zahmt doch Eure kede Zunge! fiel Murner ein: Der Oberherr sey wie er will, so thut man Unrecht, wenn man sich wider ihn auflehnt! Euch allen ist bekannt, daß ich gegen die Wahl des jeßigen Königs laut und öffentlich sprach. Doch sie geschah, und ich — schwieg. Was richtet denn auch der Unterthan mit seinem Zurnen und Schelten auf den Fürsten aus? — Nichts, gar nichts!

Er spielt die lächerliche Rolle eines erboßten Kläffers, der den Mond anbellt. —

"Schleichender Pfaffe!" murrten die Verschworenen, und wandten sich mit verächtlichen Blicken von ihm weg. Er that aber, als ob er diese Unhöflichkeiten nicht bemerke, und empfahl sich freundlich.

Als er nach hofe kam, war die 316 tiffin eben ba gemefen, und ber Ronia fiel ibm, indem er feine Rlage mider ben Rangler anheben wollte, hastig ins Wort: "Schweigt mir von der verdammten Beschichte! Ich habe die Ohren schon voll 26, es ist boch ein trauriger bavon. Spaß, Konig zu feyn! Da fit' ich groß und breit auf dem Throne, und weiß von taufend Teufeleien, die im Lande porgeben, weber gids noch gads! Der arme Iltif! Ich giebe mir feinen Tod, so unschuldig ich auch baran bin, stark ju Gemuthe. Aber ich will ihn rachen! Rann fich Schalkwiß megen bes zwiefachen

Verbrechens, dessen er verdächtig ist, nicht vollkommen rechtfertigen, so hängt er noch heut an dem Uste, wohin er den Itis gebracht hat!"—

Deffen genießt er billig! antwortete Murner: Mir verbiethet zwar mein geistliches Umt, den Tod des Gunders zu wunschen; aber das ganze Land wird darüber frohlocken, und Ew. Hoheit segnen. —

Der Konig nahm sich tapfer gusam= men,

Um feinen Kangler beherzt zu verham= men,

Und in der grimmigsten Positur, In die ein Efel sich werfen kann, fuhr Er ihm auf den Pelz, las ihm das Kapitel,

Und gab ihm die häflichsten Chrentitel.

Der Schalfbrath, ber biese Litanen Erwartet hatte, blieb fill baben,

Und fprach am Ende mit lachelnbem Mund :

"Em. Sobeit ereifert fich ohne Grund. Wir haben dem Blif fein Recht gethan:

Er mar ein zweiter Lips Tullian, Und hat mir felbft in Retten und Banden

Noch mehrere Sauptverbrechen gestanden.

Die gar nicht jur Sprache gefommen find.

Was hatt's geholfen? Er mar ein Rind Des Todes ichon um der Sahne Mord; Drum fagt' ich von andern Geschichten fein Mort.

Sie find ohne Graufen nicht anguhören, Und murden Gure Gemutheruhe fioren. // -

En mas! rief der Ronig: Ergablt mir fren ! Schleicht nicht wie 'die Rat' um ben heißen Bren!

"Ich gehorche," fprach Schalfwiß, "wie mir gebührt, Rur forget, daß Euch der Schlag nicht rührt!

Denn was der Fltis mir fund gethan, Geht Euer heiliges Leben an. Er beichte nahmlich: Euer Verboth Der Huhnerjagd hab' ihn in Hungersnoth

Mit seiner ganzen Familie gebracht; Drum er gegen Euch auf Nache gedacht, Und fest beschlossen die Höllenthat, Durch einen vergisteten Distelnsalat, Wozu er sich schon Arsenis bestellt, Euch heimlich zu schaffen aus der Welt."—

Vermaledeite Lügen! rief Simpel; Ihr haltet mich wohl für einen rechten Gimpel,

Indem Ihr mir da folche Mahrchen ergahlt!

Ihr benft, ich glaube fic? — Weit gefehlt! —

Wir find hinter Gure Streiche gefommen,

Und ftrad's werdet Shr beim Kopfe genommen

Und an den Galgen fpedirt, wenn Ihr nicht

Beweiset die Wahrheit von Euerm Bericht! —

"Wie ware bas möglich!" rief Schalfwit aus:

"Im Kerfer war weder Kape noch Maus;

Nur Mände ftanden um uns herum, Und diese Zeugen find taub und flumm. "-

Der König erhob eine bittere Lache, Und schickte sofort einen Diener nach Wache.

Da fiel ihm der Schalf zu Fußen, und fprach:

"Verschont mich gnabigst mit folder Schmach,

Und gonnt mir Gehor einen Augenblid! Mir efelt vor Meister Hammerlings Strid; Drum will ich mich noch burch ein Mittel bemuhn,

Den Kopf aus der gräßlichen Schlinge ju ziehn.

Ich bin erfahren in der schwarzen Kunst, Und werde, mit Ew. Hoheit Vergunst, Um so den Beweis meiner Unschuld zu führen,

heut Nachts ben Geift des Gehenften citiren.

The follt ihn sehen, sollt hören, wie ich Thn examinire, was alles er sich Auf Erden hat anzuzetteln erfühnt, Wodurch er den hänsenen Halsschmuck verdient.

Und wenn er heraus mit der Sprache nicht geht,

Micht Großes und Rleines aufrichtig

So will ich fein Wort um Gnade ver-

Und selber am Galgen paradiren. "— Der König versehte: Mir schaudert die Haut! Es hat mir immer vor Geistern gegraut; Doch fonnt' es ohne Sefahr gefchehn, Co hatt' ich ein Lufichen, einen zu sehn.

"Sorgt nicht!" fprach der Fuchs:
"Ihr bleibt ungenedt; Bor Königen haben die Geister Respekt! Wir schließen uns auch, um sicher zu sepn, In sieben magische Zirkel ein; Die sind für Geister ein eiserner Bann, Den selbst der Satan nicht brechen kann. Doch soll die Erscheinung glücklich gelingen,

Co durft Ihr nicht mufige Gaffer mitbringen,

Weil sich fein Wesen der Schattenwelt Bor ihnen zur Red' und Antwort stellt. Nur Ew. Hoheit und ich gehören Bu dem Geschäfte, den Geist zu beschwören,

Und find mir beibe mutterallein, Co mird er ein treuer Befenner fenn. "-

Die harte Bedingung, ohne Gefolg Bu fommen, war bem Ronig ein Dold

Ins Safenherz; doch er gab fein Wort, Und fie bestimmten sich Zeit und Ort. Drauf nahm der Schlaufopf vergnügt Reifaus,

Und hastete sich in Reinefs Haus, Der lachend versprach, daßer die Rolle Des Geistes selbst übernehmen wolle. Er strich und ordnete fünstlich sein Haar, Daß er einem Itis so ähnlich war Als nothig schien zu dem leichten Betrug; Und als die Mitternachtsglocke schlug, Da hohlte der Kanzler den König ab, Der zitternd mit ihm in den Wald sich begab.

Sier jog der Befchmorer, nach alter Beife

Der Hegenmeister, verschiedene Kreise, Sprang hastig ins Kreuz und in die Quer, Als war' er vom Teusel besessen, umber, Beschäftigte lange den Wiederhall Mit sinnloser Worte gräßlichem Schall, und rief zulett: "Ich besehle dir, Gehenkter Plitis, erscheine hier!"—

Urplotlich hob fich aus einer Grube Der dein verborgene boje Bube, Schlich achzend bis an den magischen Strich,

und fishnte hohl: // Warum riefft du mich?"

Der Befchmorer.

Ein Schuldlofer leitet ob beiner Sunden;

Drum follft bu dem Konig fie felbft verfunden.

Sag' an, was brachte bich an den Aft, An dem du gestern gebaumelt haft?

Die Erscheinung.

Ich hatte den Frieden des Königs gebrochen,

Mich mit bren Kompanen im Balde verfrochen,

Und bort vier Sahnen, Die auf die Wacht Der Granze zogen, bas Garaus gemacht.

Der Beschwörer. Was hattest du sonst zu beschließen gewagt?

Ließ

Ließ nicht durch's Verboth der huhner= jagd

Dein schwarzes Herz so in Aufruhr sich seben,

Daß bu den Ronig wollteft verlegen?

Die Erfcheinung.

Ich hatte beschlossen die grause That, Durch einen vergifteten Distelnsalat, Wozu ich mir schon Arsenif bestellt, Ihn heimlich zu schaffen aus der Welt.

Der Beschwörer.

Wir wissen genug! — Du Sohn ber Gunde,

Verschwinde! —

Der Geift, verfolgt vom flarrenden Blid

Des Ronigs, ichlich jur Grube jurud.

Der Beschwörer.

Run habt Bhr gefehen, nun habt Shr gehort!

Binich ber Mann, der den Frieden ffort?

#### Gimpel.

Sich gittre noch gleich bem Mefpenlaube! -Ach ja! ich habe gebort, und glaube. -Mur dunfte mich, nach dem Angenfchein, Der Biltif im Grabe gewachsen ju fenn.

Der Befdmbrer.

Bobl moglich! Doch Nacht und Schauer - fie blenben, Und treiben Taufchung mit Begenganben.

### Gimpel.

Rann fenn! Man ift nicht an fo was gewöhnt. -Für dieg Mahl, herr Kangler, find wir verfobnt! Mun mogt Ihr hinfort Guern Bandel fo treiben, Dag wir in gutem Bernehmen bleiben.

# 3molftes Rapitel.

Der graue Ronig wird von einigen armen Berwandten, die fich in harter Stlaveren befinden, um Rettung erfucht.

Schalkwiß begleitete den König bis ans Thor seiner Burg, empfahl sich dort zu Gnaden, und bat noch beim Abschiede, die Geisterbeschwörung geheim zu halten. Dann ging er frohen Muthes heim, und glaubte nun in der Gunst seines herrn fester als jemahls zu stehn. Doch indem er sich kaum an dieser angenehmen hoffnung ergeste, schlug ihm schon der Tischrath ein Bein unter.

Er überraschte den König, als er sich eben zur Ruhe begeben wollte, und sagte mit einem schelmischen Lächeln: "Ihr wundert Euch wahrscheinlich, daß ich noch so spät auswarte. Ich komm' aber auch, müßt Ihr wissen, dieß Mahl nicht als kurzweiliger Rath, sondern als Leibarzt. Wollt Ihr nicht geruhn, ein niederschlagendes Pulverchen einzunehmen?"

Wozu? — fragte Simpel mit großen Augen.

"Um Euer Blut zu beruhigen. Ihr möchtet sonst angstliche Traume von Geistern haben."

Pah! rief der Konig verdrießlich, geh mit beinen Possen zum Galgen!

"Gehorsamer Diener!"versette Squenzin Da wurd' ich ja so unschuldig als der Iltiß gehangen! Ich bitte dich, Freund, behandle mich nicht so schnöde! Will man gleich ein Mahl den Lustigmacher vor der Thur lassen, du rufft ihn augenblick-

lich wieder herein. Es ist platterdings unmöglich, ernsthaft zu bleiben, wenn sich ein König um Mitternacht am Narzrenseil in den Wald führen, und durch ein elendes Gaukelspiel blenden läßt."

Blig und Donner! wer fagt bas? ...

"Ich — Doktor Squenz, der alles bort' und fab. "

Berdammter Spion!

"Schimpfe wie du willst! Meine Abssicht war gut. Ich bemerkte gestern den ganzen Tag, daß du etwas besonders im Kopfe hattest. Du warst immer in tiez sen Gedanken, wie ein Goldkoch, thatst geheimnisvoll, wie ein Hössling, der keine Geheimnisse weiß, und bliebst ben meinen besten Schwänken so pedantisch ernstehaft, wie ein überkluger Narr, der sich des Lachens schämt. Das alles machtemich ausmerksam, und ich ward es noch mehr, als du mich früher als gewöhnlich fortschicktest. Ich lauerte nun auf — der

Ranzler kam — ihr wandertet mit eine ander fort — ich ging euch nach, und verbarg mich hinter Gesträuch. Der Geist erschien. Seine Stimme war mir, troß ihrer Verstellung, bekannt. Doch wollt' ich meiner Sache gewiß seyn. Ich schlich also an die Grube, in die er sich hinab senkte; und sieh, du hattest kaum den Rücken gewandt, da sprang er wieder heraus, und es war — Reineke."

Das muß dir getraumt haben!

"Nein, nein; ich wachte besser als du. Höre nur weiter! Der Fuchs sah mich nicht, und trabte nach seiner Woh; nung. Ich solgt' ihm leise, und als er hinein schlüpsen wollte, schlug ich ein helles Gelächter auf, und rief: Gute Nacht, Herr Geist! — Er erschraf, gab aber keinen Mucks von sich, und fuhr schnell in sein Haus."

Simpel schämte und argerte sich, baß man ihn fo plump hintergangen

hatte, und that am folgenden Tage dem Ranzler eine ernstliche Vorhaltung. Diezser läugnete, und schalt den lustigen Rath einen Verläumder. Der König wußtenun nicht, wem er glauben sollte. Unzgeachtet er aber von dem gespielten Bestruge nicht völlig überzeugt war, so hatte dennoch Schalkwiß sein Vertrauen versloren, und erhielt von ihm die Weisung, sich in Zukunst, wenn er nicht gerusen würde, des Hoss zu enthalten.

Denkling gab sich, so sehr er auch sonst Ruhe und Bequemlichkeit liebte, nicht wenig Mühe, den völligen Sturz seines alten Freundes zu hindern. Doch alle Versuche, ihn ben seinem königlichen Vetter wieder ans Vret zu bringen, schlugen sehl. Simpel hatte bisweilen einen eisernen Kopf, und so war er auch jetzt unerbittlich. Er erklärte sogar, daß er sest entschlossen sen, den arglistigen Kanzler auf immer von sich zu entsernen,

und beffen Stelle einem Andern gu über: tragen.

Als Schalfwiß von biefer Gefinnung bes Konigs Radricht erhielt, knirrichte er vor Berdruß mit ben Bahnen, unb brummte fur sich: "D du einfaltiger Minus! Wir wollen boch feben, mer ben andern querft in ben Gad ftedt. 3ch machte bich jum Ronig, ich fann bich auch mieter vernichten! - Sa! wie mare, menn ich bas thate? - Der jungfte. Sag feiner Regierung ift ohnedem fcon por ber Thur. Aufruhr und Emporung regen fich von allen Geiten, um ihn vom Ehrone ju fturgen. Immer herunter mit ibm! 3ch verliere nun nichts mehr baben. Aber ich fann geminnen, viel gewinnen, wenn ich ihm ben erften Stoß gebe. Gein Kall, durch mich bewirkt, bedt meinen Rudzug, fohnt mich mit meinen Sobfeinden aus, erwirbt mir die Gnade des funftigen Konige, und verschafft mir gewiß einen neuen, trefflichen Posten. — Welche Vortheile! Und wie wohlfeil kann ich sie haben! Was kosten sie mehr als die Haut eines Esels? — Drum rasch! Einen so guten Handel schließt man nicht alle Tage." —

So mit sich sprechend eilt' er fort, Begab sich zum Versammlungsort Der Misvergnügten, und sprach: // Sch weiß,

Sch trete hier in euern Kreis So unerwartet, als fiel' ich vom him= mel.

Erlaubt mir, ohne mich burch Getum= mel

Bu unterbrechen, ein freundlich Wort!
Ich hore, leider! da und dort,
Daß ihr auf meine Wenigseit
Entsetlich ungehalten send.
Das frankt mich tief! D sagt mir an,
Was hab' ich euch zu Leid gethan?
Doch kenn' ich schon eures Zornes Quelle:
Ihr wunscht mich darum in die Hölle,

Weil auf mir ruht der falsche Verdacht, Ich hatte Simpeln zum König gemacht. Darüber hadert mit dem Glücke! — Das schlug zum Thron ihm eine Brücke, Das sührt' ihn, als er sie schwankend betrat,

Und ich war nur sein Advokat. Als Solcher zieht man ja doch das Schwert

Der Zunge für jeden, ber's begehrt.

11nd hatte Kühnherz mich erkohren,
So ging nicht sein Prozes verloren:
Denn, traun! Herr Wacker stellte nicht
Des Prinzen Verdienste genug ins Licht;
Ich aber sehe flar sie ein,

11nd wünsch', er mochte König senn. "

Glattzüngiger Heuchler! schnaubte ihn einer der Verschwornen an: Denkst du uns durch diese Sprache zu täuschen? —

wiß: "Bewahre der Himmel, das ist gar nicht meine Sache! Ich hab' immer das Herz auf der Zunge, und wunsche ganz aufrichtig, daß der edle junge Lowenfürst in sein königliches Erbrecht wieder eingesetzt würde. Denn Herr Simpel — nun ja, er ist ein gutes, frommes
Wesen; aber es fehlt ihm zwischen seinen beiden Ohren etwas Gewisses, das
er sich nun einmahl nicht geben kann.
Dieser Mangel fällt auf der Höhe, wohin ihn das Glück stellte, mehr als sonst
in die Augen, und man hat — unter
uns gesprochen! — keine Ehre davon,
ihm zu dienen."

Wer zwingt Euch dazu? fiel ein Underer ein: Geht doch hin, wo Ihr her Camt! Darüber wird feine Landtrauer entfiehen.

"Das sagte mir meine Bescheidenheit wher als Ihr!" versetze der Kanzler: "Und ich will auch gehen, will je eher je lieber ein Land verlassen, wo man mich und meine redlichen Gesinnungen verkennt. Eh' ich aber scheide, sollt ihr noch — was gilt die Wette? — follt ihr alle noch, wie ihr hier versammelt send, Gutes von mir sprechen und sprechen muffen." —

Run, wenn Ihr das möglich macht, war die Antwort, so sepd Ihr ein Zauberer ohne Gleichen.

"Wir wollen's versuchen. — Nicht wahr, ihr wurdet mich loben, wenn ich ben König, ber euch ein Dorn im Aug' ist, auf eine gute Art dahin brachte, ben Zepter niederzulegen?"

Hm! wie wolltet Ihr das anstellen? "Das ist meine Gorge. Antwortet mir nur auf die Frage: war' es euch lieb?" Allerdings!

"Konnt' ich bann auf die Gnade des Pringen rechnen?"

Wenigstens auf seine Verzeihung. "So sey's gewagt!" Aber was habt Ihr im Sinne? "Verzeiht, das kann ich noch nicht an die große Glocke schlagen. Laßt mich hanbeln, und trauet mir!"

Euch trauen? — Beim Himmel, das ist viel gefordert! Doch — wir wollen sehen. Huthet Euch aber vor uns! Es war schon in unserm Nathe beschlossen, Euch nachdrücklich unter die Klauen zu nehmen. Nun geben wir Euch zwar für jeht sicheres Geleit; allein sobald wir entebecken, daß Jhr's mit Euern glatten Worten nicht ehrlich gemeint habt, dann seht Euch vor! —

"Ihr send gewaltig gegen mich eingenommen, und dennoch hoff' ich, Eure
Freundschaft bald zu erobern. Mehr sag'
ich nicht. — Doch noch Eins! Haltet über
unser Gespräch reinen Mund, damit nicht
mein Entwurf mitten in der Ausführung
verunglücke." —

Er verschloß sich hierauf in sein Rabinett, und beschäftigte sich mit einer geheimen Schrift. Der König fragte nicht nach ihm, und regierte, so gut es ging, allein. Es fiel eben nichts wichtiges vor. Aber plößlich erhielt er durch einen Eilbothen, der sich schnell wieder entfernte, folgendes Bittsschreiben:

## Gnadigster Konig und Oheim!

Von allen Drangsalen ber Knochtsschaft zu Boben gedrückt, mussen wir endlich unsere Klagen laut werden lassen. Wir hofften, seit Eurer Thronbesteigung, von einem Tage zum andern, Ihr würz bet unsere Fesseln lösen; doch, leider! scheint Ihr Eurer armen Verwandten ganz verz gessen zu haben. Die hartherzigen Men: schen zwingen uns, Euch zum Troß, immer noch zu den niedrigsten Stlavendienssten, bürden uns Zentnerlasten auf, und ihre Geißel schlägt uns blutige Striemen. In dieser unglücklichen Lage sehen wir uns genothdrungen, Euch um Hülfe gegen

biese Wütheriche anzuslehen. Erbarmet Euch, lasset uns keine Fehlbitte thun!— Doch dieß befürchten wir nicht; denn Ihr habt ja am Krönungstage seierlich versprochen, alle Eure, von den Menschen unterjochte Geschlechtsverwandten in Freiheit zu seten.

Diese ruhmvolle That wird Euch unssterblich machen. Die Art und Weise ihzer Ausführung überlassen wir Euerm hocherleuchteten Verstande und den weissen Einsichten Eurer Rathe. Da wir jest doch Euer sanstes Gemüth und den Starrsfinn unserer Beherrscher gleich gut kennen, so besorgen wir voraus, daß Ihr ben ihnen freundliche Vorstellungen zu unserm Besten versuchen, aber nichts damit ausrichten möchtet. Um Euch dieses Verdrusses zu überheben, wagen wir den unmaßgeblichen Rath, sogleich Gewalt zu brauchen, und mit einer starken Kriegssmacht unsere Tyrannen zu überfallen.

Muthlos fliehend, werden sie es Euch zu einem leichten Spiele machen, unsere Ketzten zu zerbrechen, und ihre Korn: und Weißen: Magazine zu erobern. In weinig Minuten ist alles gethan, Ihr zieht im Triumph heim, und ruht auf Euern Lorbern aus, indem die Geschichte Eure heroische That in Erz und Marmor grabt.

Wir sind ic.

Samtliche Laftefel der Vergmühle.

Ihr guten, armen Sklaven! rief Der König aus, und achzte tief: Ihr habt wohl Ursach, euch zu grämen, Und vor mir selbst muß ich mich schämen, Daß eures Jammers ich vergaß, Und ruhig schlief und trank und aß. Das wühlt mir im Herzen wie ein Messer!

Nch, Soheit und Reichthum machen nicht bester!

Ms ich noch niedrig war und arm,

Mahm ich oft Theil an euerm harm; Mun aber — Pfun, es war ein Fehler! Doch fuhlen follen's eure Qualer Mit Schred und Angst in furzer Zeit, Daß ihr meine lieben Vettern send!—

Wie aber wird es mir gelingen, Die wilden Menschen zu bezwingen? Der Müller hat eine schwere Hand, Wie ich vor Zeiten selbst empfand; Drum mocht' ich wohl mich noch bessennen,

Mit ihm eine Fehde zu beginnen. — Allein warum bebenf' ich mich? Sich send' ein heer, das schlage sich! Doch muß ich mit dem Teufelsbraten, Dem Kanzler, mich vorher berathen. —

Er mard gerufen, und burchlief Mit Einem Blid ber Gfel Brief.

### Simpel.

Bhr habt gelesen. Sagt mir nun, Was soll ich auf dieß Schreiben thun?

### Odalfwiß.

Bas Cuch ber heilige Rronungseid, Den ihr geleistet habt, gebeuth.

#### Gimpel.

Sch bleibe dem Gelübde treu. Soll ich denn aber frank und fren Mit Krieg die Menschen überziehn? Und werden sie auch wirklich fliehn?

### Schalfwiß.

Des Mullers Feigheit ift befannt. Er halt mit seinem Bolf nicht Stand. Oft haben die, so helden scheinen, Die Tapferfeit nur in den Beinen.

#### Gimpel.

Wohlan, entwerft des Krieges Plan! Wem vertrau' ich das Kommando an?

Shalfwiß.

Doch wohl Guch felbft?

Gimpel.

En, warum nicht gar? Schon der Gedanf' emport mein haar! Shalfwik.

Das ift fehr schlimm! — Bor taufend Ohren

habt Ihr unter freiem himmel ge-

"Wenn einsmahls Krieg im Land' ent-

Und meine Schaar jum Kampfe geht, Will ich sie felbst als Feldherr leiten, Und ritterlich an der Spipe streiten."

Gimpel.

Bil's möglich? Gab ich so mein Wort? —

Mun himmel hilf! da muß ich fort!

Gluck auf den Weg! dachte der Kanzfer, und mußte sich Zwang anthun, seine Freude zu verbergen; denn er selbst war der Briefsteller, und die guten Muhlesel hatten nicht daran gedacht, sich über ihr Schicksal zu beklagen.

## Dreizehntes Rapitel.

Es wird Rrieg, der König mustert seine Reichst armee, und entlehnt von seinem Vorfahr einen Ueberrock zum Felyzuge.

Um ein heer auf die Beine zu bringen, ward mit möglichster Eile das Bolf zu- sammen gerufen. Der Kanzler machte ihm den Entschluß des Königs bekannt, und stellte ihm mit listiger Beredsamkeit vor, daß der Krieg gegen den Müller eben so unvermeidlich, als gefahrlos und vortheilhaft sen. Die Nationalversammlung ließ sich blenden. Keine Stimme erhob sich gegen den Feldzug. Alle ries

then, den Feind mit vereinter Bolkskraftanzugreifen.

Diefer friegerifche Enthusiasmus ge: fiel bem Rangler nicht gang. Es lief gegen feinen Plan, ben Ronig, ber aufs Saupt geschlagen werden follte, mit einer ftarken, fiegverfprechenden Seermacht ins. Keld ruden zu laffen. Darum fprach er zu der Versammlung: "Euer Muth und Eifer, ben koniglichen Bermandten zu Bulfe zu eilen, ift ungemein ruhmlich; es scheint mir aber nicht rathfam, bas Land von ftreitbarer Mannschaft vollig zu entblogen. Der Muller ist nicht unfer einziger Feind. Wir haben einen ungleich' gefährlichern an bem ausgewanderten Pringen, der mitten unter ung, wie ich gewiß weiß, Rundschafter befoldet, und vielleicht in einem naben Schlupfwinkel auf eine gute Gelegenheit lauert, mit feinen Partisanen hervorzubrechen, und das Reich zu erobern. Daber ift von=

nbehen, daß die Herren Wölfe, Baren, und wie der Kern unserer Helden weiter heißt, die festen Plaze besetzen, um im Fall der Noth dem Löwen und feiner Rotte die Stirn zu biethen. Die feindliche Mühle ist eine unbedeutende Festung, die sich, sobald nur ein kleines, fliegenz des Corps dagegen anrückt, ohne Widersstand ergeben wird."

Wollen wir benn bie Feindseligkeiten ohne Kriegeerklarung anfangen? fragte ber Elephant.

"hm!" antwortete Schalkwiß, "das ift ein alter, unnuger Schlendrian."

Mit nichten! versette Jener: Es ift eine alte, ehrwurdige Gewohnheit, deren Unterlaffung weder billig noch flug mare. Wir tonnen uns vielleicht des Feldzugs ganz überheben, wenn wir zupor einen herold an den Muller fenden, und ihn zur Freilaffung seiner vierfüßigen Stlaven auffordern.

Es war nun wohl nicht mahrschein: lich. bag ber Meifter Muller fogleich nachgeben und jum Rreuze friechen murde; doch hielt es der Fuchs nicht für gang unmöglich, und ihm mar bange, baß ber angesponnene Rrieg auf biefe Urt gar nicht jum Ausbruch kommen mochte. Er antwortete deshalb dem Elephanten: "Ihr fend heute jum Scherz aufgelegt, und habt uns mit Euerm Borfchlage gewiß nur ein wenig zum Beften! Bar' er aber miber Bermuthen Ernft, fo muß ich aufrichtig gestehen, baß ich die sonft weltbekannte Weisheit des herrn Statthalters baben vermiffe. Wie fann ein fo fluger Ropf, ber bas Mannthier \*) und beffen troßigen Uebermuth fennt, von einer folchen Magregel Rugen ermarten? - Gerade bas Gegentheil! Der

<sup>\*)</sup> So nennen in dem Frofdmäuster und andern alten Fabeln die Thiere den Menichen.

Muller murbe unserm Herold ins Anges sicht lachen, murbe seine Nachbarn und Freunde zur Gegenwehr aufbiethen, und unser armes Kriegevölschen übel empfangen. Nein, nein! Nur durch Ueberraschung können und werden wir siegen. Das ist und bleibt meine Meinung. Wer es aber besser versteht, der rede!"

Nicht überzeugt, aber beleidigt, schwieg der Elephant. Viele andere, denen vor Schlägen graute, stimmten hingegen dem Kanzler ben, und sagten ganz schamlos: wenn man dem Feinde Zeit ließe, sich in Vertheidigungsstand zu sehen und Bundsgenossen zu werben, so müßten sie für ihre Person das Ansinnen, den Feldzug mitzumachen, gänzlich verbitten. Es ward also beschlossen, den Herrn der grauen Etlaven, ohne Manifest, in seiner staubigen Burg zu überrumpeln.

Um folgenden Tage war große Heer: schau. Samtliche Thiergeschlechter, welche

Befehl erhalten hatten, Truppen : Kon: tingente zu stellen, wurden in drey ver: schiedene Treffen vertheilt, und in folgen: der Ordnung gemustert,

Zuerst marschirten hasen auf, Grubte Meister im Sprung und Lauf, Die manchen harten Strauß erfahren, Und immer glücklich entronnen waren. Sie sollten, im Reisaus wohl versucht, Den Sieg befordern durch listige Flucht, Und, vor der Kämpfer geschloßnen Reihn Flankirend, die hunde des Müllers zerstreun.

Ihnen folgte ein Trupp Affen, die aufrecht, wie Menschen, auf zwen Beinen daher schritten.

Sie waren bewaffnet mit fpihen Steden,

11m, gleich Sufaren, den Feind gu

Dann famen die Linientruppen: Bocke, mit ellenlangen Barten und icharfen Bajonetten, die ihnen die Natur auf die Stirn gepflanzt hatte; gewaltige Stiere, deren Hörner, in Ermangelung des Geschüßes, zu Mauerbrechern dienen sollten; und grimmige Eber, die mit den Sabeln ihres Nachens, wie schwere Kavallerie, einhauen wollten.

Hiermit schloß sich, ungefähr zweis hundert Mann stark, das erste Treffen. Das Kommando deffelben übertrug der König seinem gelehrten Vetter Denkling, ben er zum General ernannte.

Mun ging das zweite Treffen, das größten Theils aus Freibeutern bestand, durch die Musterung.

Im erften Juge brohten Kaben, Dem Feind die Augen auszufraten. Drauf fam ein unbedeutender Troß Von Wieseln und Mardern. An diese schloß

Sich eine lobliche Gemeine

Bon Spiefburgern — Ligel und Stachelfchweine,

Dergleichen Bursche folgten nun mehr, Und wenig taugte bieg gange heer.

Eine Compagnie Hengste rettete noch zulest die Ehre des bunten Haufens, dessen Führung dem uns schon vom Kampfgericht her bekannten Herrn von Hochtrab anvertraut wurde.

Das dritte und lette Treffen bildete ganz allein das Volk der Efel, das sich — wenn es hier erlaubt ist, einen Mode: Ausdruck des franzbsischen Revorlutionskriegs zu brauchen — in Masse erhoben hatte, um dem Heerzuge des grauen Königs beizuwohnen.

Er ging mit Luft durch ihre Glieber, Und rief: "Willfommen, wadtre Bruder! Ihr fend die Krone meiner Macht, Ich führe felbst euch in die Schlacht, Und wenn auch jene haufen waufen, Werd' ich doch euch den Sieg verdanken!" Co war die Musterung geschehen, und sämtliche Truppen erhielten Ordre, des folgenden Tages vor Gonnenausgang in Schlachtordnung zu siehen.

Als sich Herr Simpel hierauf in seine Burg zurück begeben hatte, ward er mit Einem Mahle kleinmuthig, und das Herzschien ihm ganz entfallen zu seyn. Er bemühte sich zwar, ein munteres, helbenbaftes Ansehen zu erzwingen; wenn er sich aber bisweilen vergaß, ließ er den Kopf zur Erde sinken, und stieß klägliche Seufzer aus.

Da dieß Schalkwiß bemerkte, stand er in Sorgen, die Feigheit des Königs möchte so weit überhand nehmen, daß der Eselskrieg zuleht ganz unterbliebe. Er war deshalb auf Herzstärkungen bedacht. "Die Natur," sprach er, "handelte gegen Ew. Hoheit etwas stiesmütterlich, indem sie Euch wassenlos in die Welt schicke; doch betrübt Euch darüber

nicht! 3ch fenne Mittel, Diese Knickeren au verbeffern, und Euch furchtbar und unverleglich zu machen. Jenes bewirken wir durch die Saut Eures foniglichen Worfahrs, die, wie Euch bekannt ift, ausgestopft und als Statue aufgestellt werben follte, doch bis ießt noch ungebraucht in der Ruftfammer bangt. Bullet Euch in diefes Schreckbare Gewand, Schreitet den Feinden fuhn entgegen, und die feigen Memmen werden flieben, als erblickten fie ein Gespenft! Un Wunden ift alfo gar nicht zu benken. Doch wollen wir uns auch gegen die entfernteste und unmahr: fcheinlichste Doglichfeit fichern. Sier vaft das Sprichwort:

> Reicht Lowenhaut nicht zu — wohlan, So naht ein Streifchen Fuchsbalg dran!

Wir wollen also — Aber warum meßt Ihr mich mit so großen Augen? — Ihr scheint den alten Reim allzu wortlich zu nehmen, und auf meinem Körper die Stelle zu suchen, wo ich das benöthigte Streifschen am füglichsten entbehren könnte. Bitt' um Verzeihung, gnädigster Herr, so ist das Ding nicht gemeint! — Doch ich falle, wie ich merke, Euerm kurzweiligen Rath ins Handwerk. Das will ich nicht. Was ich Euch jest sagen werde, ist mein voller Ernst. Ich din nähmlich im Bessis eines köstlichen, von einem alten, weisen Meister zubereiteten Wunderbalfams, durch den man sich so kest und über mit einem siedenschen Panzer von Stahl und Eisen bekleidet." —

Der leichtgläubige Graue sprang vor Freude hoch auf. Er dachte schon nicht mehr daran, daß ihn Schalkwiß mit der Todtenerscheinung betrogen hatte, und bat freundlich und dringend, ihn zu balsamiren, und ben Anlegung der Löwenhaut sein Kammerdiener zu seyn.

Sie ward, auf fein Geheiß, ge-

Und mancher Versuch damit gemacht, Doch wollte sie durchaus nicht passen. Wo sollte man die Ohren lassen? Sie drängten sich immer, wie ein Thor Mit seinem schalen Gewißel, vor.

Der Kammerdiener fand endlich ein Mittel, die Rebellen zu zähmen. Er band sie nieder an den Kopf, und schnürte den armseligen Schweif, der sich auch neben der stattlichen Löwenblume schlecht ausnahm, auf den Rücken hinauf. Das häßeliche Fußwerk ließ sich aber weder ändern noch verbergen, und es war sächerlich anzusehen, wie ben jedem Schritte die Löwenklauen daran herum schlotterten.

Der angebliche Wunderbalfam war nichts als ein Gemisch von Straßenstaub und Wasser. Das ahnte freilich Herr Simpel nicht, und empfing die Salbung, die Schafkwiß ernst und feierlich verrich: tete, mit der andachtigsten Miene. Go: bald sie aber vorben war, blies er sich wie ein Truthahn auf, stolzierte mit gro: ben Schritten herum, und bramarbasirte: "Nun-mag die ganze Hölle kommen, ich fürchte sie nicht!"

Der lustige Rath schraubte den Betries ger und den Betrognen. "Warte nur," fagte der König scherzend, "morgen wird dir das Lachen vergehen!"

## Warum?

"Du fragst noch? — Denkst du etwa, hier zu faulenzen, indem wir und raufen? — Mein, nein! Du mußt mit zu Felbe, und darfst mir nicht von der Seite weichen."

Nun, da hoff ich mehr als jemahls auf königliche Unkoften zu lachen.

"Das wird sich ausweisen. Ift bir benn gar nicht bange?"

Nein. Wie konnte mich neben dir, du Unverwundbarer! eine Furcht anwandeln? Sollte ja, wie ich denn doch vermuthe, muthe, ein Prügelregen fallen, so kriech' ich mit unter das Schirmdach beines weisten Rockelors, um von der schüßenden Kraft des Wunderbalfams, womit sich der Herr Kanzler höchst verdient um dich gemacht hat, zu prositiren.

" Das sey dir vergonnt! Doch was hast bu fur Waffen?"

Reine. Wozu sind sie unter diesen Umständen nöthig? — Der weise Herr Kanzler, der alles versteht, versicherte überdieß, die Feinde würden sogleich beim Anblick deiner Spukgestalt das Hasenpanier ergreisen, und ich verlasse mich auf sein hohes Wort. Drum will ich mich zu keinnem Gesechte, sondern bloß zur Parade des Triumphs vorbereiten, und meine Staatstracht anlegen.

Diese bestand in einem uraltmobischen Rleide mit breiten, gesteiften Schöfen, und einer machtigen spanischen Perrude,

wie bie Doktoren ber Argeneikunde, und andere gravitätische Herren, noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts getragen haben. Der König verlangte zwar bamable, ale er Squengen vom Leibargt zum Tischrath erhob, bag er sich eine Bartefinsiache. und Schellenkappe julegen follte; allein er mar bagu nicht zu bewes gen. Da ihn aber Simpel schlechterbings in einem ichedigen Bewande feben wollte, und von Beit zu Beit barauf brang, fo erschien endlich der luftige Rath in einem Rleide, daß zwar nach dem alten Schnitte gemacht, aber aus hundert fleinen Biereden von allen Farben jusammengesett war, und also die Trachten eines Arztes und eines Pickelherings in fich vereinte. hierzu trug er, fatt eines Degens, bas gewöhnliche Gewehr ber luftigen Perfonen auf ber Schaubahne, bie hotzerne Pritfche.

In biesem Auffuge begleitete er ben

gur Armee, die auf einer weiten Ebene ichon aufmarschirt fand.

Es mard Rriegsrath gehalten und beschloffen, den Feind von dren Geiten ju angften. Die beiben Benerale Dentling und Sochtrab follten ihm in die Rlanfen fallen, und ber Ronig wollte mit feinem Eselcorps von vorn angreifen. Nach diesem Entwurf fetten fich vor Gonnen: aufgang die Colonnen in Bewegung, und rudten fo weit vor, bag fie faum noch funfhundert Schritte von der Muble entfernt waren. Best machten fie in els nem Thale, wo fie bon dort fer nicht gefeben werden konnten, wieder Salt, und fandten einige langhalfige Rameele auf Rundschaft aus; benn man fand fur gut, ben Feind erft bann ju attaquiren, wenn er die Thore feiner Festung geoffnet ba: ben murbe.

## Vierzehntes Rapitel.

Beschreibung einer blutigen Schlacht, worin bas treulose Glück seinen vormahligen Liebling verläßt,

In der Muhle hatte man keine Uhnung von dem drohenden Kriege; sie befand sich aber dennoch in einem vortrefflichen Vertheidigungsstande.

Das haupt von diesem kleinen Staat War schier ein Mann wie Goliath; Man sah ihn oft in Schenkenkriegen Mit seinen Riesenfäusten siegen. Er hatte, wie sich in der Welt Gewöhnlich Gleich und Gleich gesellt, Vor Lahren sich mit Kennerblick

An seiner Frau ein Gegenstück Bu seinem Selbengeist gewählt. Sie war, wie er, mit Muth gestählt, Daben, zu seiner Augen Wonne, So kugelrund wie eine Tonne, Und übte gegen ihr Geschlecht Mit Macht das Faust = und Kolbenrecht. Auch mancher Ehrenmann empfand Bisweilen ihre Eisenhand.

Der Che dieser tarfern Fechter Entsproßte nur ein Parchen Tochter, Doch sie bestätigten den Sah: Ein Adler hecket keinen Spah. Die beiden mannbar'n Mädchen waren So keck und muthig wie husaren.

Dieser Heldenfamilie dienten dren Muhlknappen, ein Eseltreiber und zwen Magde: samtlich keine Schwächlinge, sonz dern vom derbsten Schrot und Korn. Außer diesen waren noch zwen stammhafte, vierzectige Bauern; deren jeder einen Knecht und einen Buben ben sich hatte, über Nacht

in der Muble geblieben, um Getreibe mahlen zu lassen. Die Besahung war also sechzehen Köpfe stark, und ward durch vier große Hunde noch furchtbarer.

Mit Aufgang ber, Sonne regte sich Leben und Thatigkeit in der Muble. Die Fensterladen und Thuren thaten sich auf; der Muller schlarste gemächlich in Pantossellen durch den Hof, und gahnte, nach dem Wetter schauend, den blauen Himmel an. Sobald die Langhälse diese Ersscheinungen auf ihrer Warte bemerkten, eilten sie zurück, und thaten dem Könige Meldung davon. Er beschloß hierauf, den Feind sogleich angreisen zu lassen, por der Hand aber selbst noch mit seinen Eseln, als Reservecorps, in Ruhe zu bleiben.

Ein königlicher Adjutant Flog, wie ein Wetterstrahl, Bon Heer 34 Heer, und gab jum Streit Purch Winke das Signal. Da hob der Feldherr Denkling kuhn Sein Heldenhaupt empor, Und kommandirte: "Aufgeschaut! Ihr Hasen, rudet vor!"

Die Rammler eilten auf dies Wort Bur Muble pfeilgeschwind. Mit ihren Löffeln trieb sein Spiel Der frische Morgenwind.

Ein hund fand in ber Thur, und fah Die leichte Compagnie. Er bellte vor Berwunderung, Und machte Bagd auf fie.

Sein schnietternbes Waumau erscholl, Wie Feuerlarin, durch's Saus, Und lockte seine Bruderschaft Ins freie Feld beraus.

Die Planfer bielten, bem Entwurf Der Schlacht gemäß, nicht Stand: Die Sasentaktif ward geschickt Bon ihnen angewandt. Die Liftigen zerftreuten fich, Kartatschen gleich, ins Feld. Die Ruden schnaubten bin und ber, Und saben sich geprellt.

Rein Jagdprofessor hatte fle Der hebe Kunft gelehrt; Denn ihre bleierne Natur Bar feiner Bildung werth.

Sie feuchten weit und breit umsonst Dem Frrwischhaufen nach, Indeg babeim zu Schut und Trut Ihr Beistand sehr gebrach.

Herr Hochtrab hatte meisterhaft Die Igel angeführt, Und mitten in ben Weg, um ihn Bu fperren, sie positrt.

Von beiden heeren plankerte Die Freipartie um's haus, Und forderte durch Feldgeschren Den Feind zur Schlacht heraus. Die Bauerknaben hörten Edrm, Sie sprangen vor die Thur, Und sahen nicht in blinder haft Die spihen Rugeln hier.

Sie fielen, holter polter! brauf Mit tölpischem Gewicht, Und drudten sich die Stacheln tief In Hand' und Angesicht.

Raum lagen sie, so hieben rasch Die Affen auf sie ein. Bob Clement! was fingen ba Die Buben an zu schrein!

Sie flohen, mit Verluft der Schuh', Bur Muhl', und riefen aus: ,, Gott fen ben uns! Das wilde Heer Belagert euer haus!

Ihr schwarmt! fuhr sie der Müller an, Der auf der Ofenbank Mit seiner lieben runden Frau Ein Schälchen Raffee trank. Doch faßt' er fich, und donnerte Durch haus und hof und Stall: "Halloh, halloh! bewaffnet euch, Ihr Leute, Knall und Fall!"

Samt ihren Knechten waren flugs Die Bauern ben der Hand, Und vissen schnest ihr Leibgewehr? Den Flegel, von der Wand.

3men Anappen hohlten Bfahl'am Zaun, Der dritte schwang ein Beil. Gen alter Reiterfabel ward. Der einen Magd zu Theil.

Die zweite zog aus bidem Staub Rasch eine Trommel vor, Die einst, im Beigaus vor bem Feind, Ein Tambour hier verlor. Mit seiner Geißel nicht vergnügt, Erfohr ber Eschhirt Sich einen Dreizack noch, mit bem Der Stall gereinigt wird.

Die Mullerin und Tochter schrien Kein mußiges O weh! Mit Feuerspriben eilten fie Beherzt zur hausarmee.

Auch den bleffirten Knaben ließ Der Meister feine Rub. Er rief: //Schopft Wasser aus dem Born, Und tragt's den Weibern gu!

Drauf fast' er einen großen Spieß, Und fagte schnell und barsch: "Seud ihr beisammen? Wehrt euch brav! In Gottes Nahmen, Marsch!"

Mit Doppelschritten warfen sie Sich hastig ins Gefecht. Die Affen schwarmten vor der Thur, Und wehrten sich nicht schlecht. Allein die Flegler drafchen brauf, Als maren's Schutten Stroh. Bier Affen blieben auf dem Plat, Der Ueberreft entfloh.

Um fie zu rachen, fprangen wild Die Raben auf ben Plan, Und fielen, trop ber Spripen Fluth, Die Weiber grimmig an.

Sie flogen, wie ein Bienenschwarm, Der Hausfrau auf den Leib. Bergebens schlug um sich herum Das flarke Heldenweib.

Richts half, bis man ihr über'n Kopf Dren Eimer Wasser goß; Da ward sie, triefend wie ein Rit, Der bosen Geister los.

Der Ziegen Manner rudten jest In Reih' und Glieb vor's Haus, Allein fie richteten nicht viel Mit ihren Lanzen aus. Sie sließen Manchen in den Sand, Und schlitzen manchen Rock, Dann flohn sie, und gefangen ward Der angesehnste Bock.

Ein Trupp von Sengsten sprengte dann Zum Kampfplat schaumend bin. Da macht' ein rechtes Meisterftuck Die Trommelschlägerin.

Sie pautte so auf's Kalbfell los, Dag vor dem Donnerton, Der ihnen neu und wildfremd war, Die scheuen Rosse flohn.

Doch mehr entflammte nun den Streit Der Stier' und Sber Wuth. Sie walzten brausend sich heran, Gleich wilder Wogenfluth.

Wie diese Damm und Mauer fiurzt, So brachen sie sich Bahn. Ucht Menschen streckten allzugleich Die Beine himmelan. Den didften Bauer hieb ein Schwein, Daß er o Jefus! ricf, Und mit zerfenten Sofen schnell Bom Tummelplage lief.

Der Müller selbst fiel auf's Gesäß, Doch er verstand nicht Scherz, Und sließ dem Buffel, der ihn warf, Den scharfen Spieß ins Herz.

Wie eine Siche, fant ber Stier, und regte fich nicht mehr. Db feinem Fall entsehten fich Die Rameraben sehr.

Der Müller schrie den Seinen zu: "Frisch, Leute, nicht verzagt!" und mit vereinter Kraft ward jest Ein Gegensturm gewagt.

Mit Trommelschall und hurrah fiel, Wie hagel, Schlag auf Schlag. Es war ein wild verworr'ner Larm, Als kam' der jungke Tag. Die Weiber spristen muthig brein, Die Thiere wurden blind, Und jubelnd rief: Biftoria! So Herrschaft als Gesind.

Denn, wie ben Rofibach, (wo der Frank Der heutige nicht war) Floh ploplich über Sals und Kopf Die Horn = und Borftenschaar.

Die leichten Truppen hatten schon Borber bas Feld geräumt. Den Siegern war's, als hatten sie Bom Kriege nur gettäumt.

Umtanzend den erlegten Stier, Berspotteten sie ihn, Und spannten sieh dann sämtlich vor, Um ihn ins Halls zu ziehn.

Andessen stand hert Simpel noch In seinem hinterhalt, Und glaubte schon, die Muhle war. In seines Bolts Gewalt. Auf Ein Mahl fah er links und rechts Die Flichenden fich nahn, Und horte seufzend den Rapport Der beiden Feldherr'n an.

Er brach in laute Klagen aust "Wer hatte das gedacht! Kommt heim! Denn wir vermögen doch Nichts gegen Menschenmacht."

"Herr Oheim," sagte Denkling drauf, "Bergaget nicht so sehr! Ihr habt ja bier noch hinter Euch Ein ungeschlagnes Heer!

Erneuert fühn damit die Schlacht, Nach Euerm Krönungseid! Wir sammeln das zerstreute Volf, Und folgen Euch zum Streit.

Ben diesen Worten sträubte sich Bor Angst des Königs Haar, Bis schnell ihm einsiel, daß er fest Und unverwundbar war. Da sprach er: ,, Billig mahnst du mich Un meinen Kronungseid! Geh, Neffe, sammle jenen Trupp, Und folge mir zum Streit!"

Dann siellt' er vor die Esel sich,! Und fagte: "Marsch, ihr herr'n!" Das war fur viel' ein Donnerwort, Und keiner hort' es gern.

Sie zottelten ihm traurig nach, Er aber rasch voran. Mit Possen sprang um ihn herum Sein lustiger Kompan.

Die Mühlenleute plackten sich Noch mit dem todten Stier, Da wehte schon vom Thal herauf Des Königs Feldpanier.

"En, seht boch!" rief der Goliath: "Uns droht ein neuer Strauß! Ha! welcher Popanz heht uns heut Die Bestien vor's Haus! Muf, auf! Last jest den Ochsen ruhn, Greift wieder zum Gewehr!" Raum sprach er dieß, so nahte sich Das königliche Heer.

Als nun den Lowenmummel vorn Des Mullers Leute sahn, Da flutten sie, und alle fiel Ein faltes Grauen an.

Die Weiber und die Bauern schrien: "Der Teufel in Person!" Der Meister schalt und lachte brob, Allein umsonst — sie flohn.

Er ftand verlassen, und empfand Jest felbst, mit stiller Scham, Ein Schauerchen von Furcht, als ihm Das Schreckbild naber fam.

Shn übermannte mehr und mehr Ein ungewohnter Graus, Und wider Willen flurzt' er fich, Bleich wie der Tod, ins haus. ,, Aha!" rief Simpel: ,, Sichst du, Squenz,

Wie alles vor mir flieht? Mein Kangler ift ein Kernprophet! Er fprach's, und es geschieht."—

So ging er auf die Muhle los Im flariften Efelstrab. Die Weiber fprihten Fluth auf Fluth Vom Fenster dein herab.

Auch feierten die Manner nicht, Und schoffen Stein auf Stein; Doch muthig trabt' er in ben hof, Der offen fand, hinein.

hier bacht' er erft: "Wo bleibt mein Bolf?"

und wandte schnell ben Blid. Es hatte sich nicht übereilt, und war noch weit jurud.

Darüber heftig aufgebracht, Mief er durch einen Schren, Den er aus Leibesfraften that, Die Saumigen herben.

N 2

Doch dieser Nervenspannung wich Der Ohren schwaches Sand, Und sie erschienen nun so ked, Daß er verrathen fand.

Der Müller lauscht' am Fenster sill, Sah die Entlarbung an, Flog lachend nach ber Thur, und fuhr Heraus wie ein Orkan.

Ach, was herr Simpel da erschraf! Er wollte weislich fliehn; Allein die schwere Lowenhaut] Beklemmt' und hindert' ihn.

Verwickelt in die Klauen, wie In einen Fallfirick, schoß Er auf die Nase hin, und rasch Ergriff ihn der Koloß.

"Bleib, Grauchen!" rief er fpottend aus:

"Bleib da, und komm mit mir! Dergleichen Löwen, wie du bift, Hab' ich schon zwanzig hier!" Mit diesen Worten schob er ihn In einen Stall hinein, Und schlenderte, wie einen Ball, Den Tischrath hinterdrein.

Dann warf er schnell die hofthur zu, Und dies war hohe Zeit; Denn vorwärts ruckte die Armes Mit Blitgeschwindigfeit.

Und tobend marb des Mullers Burg Umzingelt und bedroht. Die Bock' und Stiere liefen Sturm, Die Affen warfen Koth.

Doch wehrten die Belagerten Sich aus den Fenstern brav. Der Spripen Strahl mar siedendheiß, Und sengte, wo er traf.

Die Trommel lärmte fürchterlich, Als wäre Feuersnoth, Und endlich schoff der Rommendant Sogar mit Hagelschrote Auch kamen von der hafenjagd Die hunde wieder an, Und hehten tapfer drein, als sie Das haus belagert fahn.

Sa, welch Entfeten und Gewirr! Welch Brullen und Geheul! Ein Rampfer nach dem andern schof Von dannen, wie ein Pfeil.

Im gräßlichsten Getummel floh Dann bald das ganze heer, Und, wie mit Besemen gefehrt, War nun die Wahlftatt leer.

Die Ausreißer liefen so schnell ber Heimath zu, als könnten sie es gar nicht erwarten, mit Schimpf empfangen zu werben. Das erfolgte benn auch, und ber arme gefangene König ward wenig bedauert. Nur Einige thaten ben gutz muthigen Vorschlag, ihn burch einen neuen Kriegszug zu befreien; aber ber größte

und wichtigste Theil des Volks wollte nichts mehr von ihm wissen, sondern ber stand mit wildem Geschrey darauf, ihn seinem Schicksale zu überlassen, dagegen aber den jungen Löwen ins Land zurück zu rufen, und auf den Thron zu sehen. Diesen Rath gab Schalkwiß zuerst, und versocht ihn so lange, bis er allgemein angenommen ward. Bothen über Bothen eilten fort, um den Beschluß der Nation dem Prinzen zu melden. Sie fanden ihn schon auf dem Rückwege; er kam an, und man huldigte ihm.

Schalkwiß erhielt, auf sein Unsuchen, eine geheime Audienz, und sprach mit kriechender Demuth: "Erlaubt mir, gnasdigster Herr, mich selbst vor Euch zu entslarven. Ich schien bisher Euer Feind; aber hinter dieser Maske war ich Euer unterthänigster Verehrer, und alles, was ich unternahm, geschah zu Euerm Besten. Alls ich dieß Land betrat, sand ich das

Wolf gegen Euch in Aufruhr; es verlangte durchaus einen andern Konig. 3ch verabscheute die Emporer, schloß mich aber, um Euch zu bienen, an fie an, und lenkte bie Bahl auf den schwachen herrn Gimpel. Errathet 3hr, warum ich das that? -3ch wollte verhindern, daß ber Reichs: gepter nicht an einen Dachtigern fame, ber ihn festhalten und ihn Euch auf ewig entreifen mochte. Einem mehrlofen Gimpel - bacht' ich - ift er mit ber Beit, wenn ber Bolkstaumel vorüber ift, leicht wieder zu entwinden, und dieg hab' ich, ohne Ruhm ju melben, gludlich bewerf: ftelligt. Durch bofe, aber zwedmäßige Rathschlage machte ich ben ungeschickten Schwachkopf bem Volke verhaßt, verwickelt' ihn zulest in einen Rrieg, traf alle Unstalten so, daß er geschlagen und Befangen werden mußte, und mar bann ber Erfte, ber den Rath gab, ihn im Stiche zu lassen, und Euch zum Throne

zu rufen. — Seht, dieß alles that ich, unter treulichem Beistande meines Freundes Denkling, bloß in der Absicht, um ihn und mich Eurer Huld zu empfehlen; und ich hege die unterthänigste Hoffsnung . . . "

Du hast dich stark verrechnet! — unterbrach ihn der Lowe. — Daß du einst gegen mich das Volk auswiegeltest, verzeih' ich dir; daß du aber an dem unglücklichen Simpel, dem du Treue und Ergebenheit logst, und der sein ganzes Vertrauen auf dich setzte, zum Verräther wurdest — das emport mich so gegen dich, daß ich dich auf der Stelle zerreißen möchte. Ich will mich aber mit deinem Schlangenblute nicht bestecken. Hebe dich aus meinen Augen, und räume sosort mit deinem Spießgesellen Denkling das Land! Der geringste Verzug kostet euch beiden das Leben!

Der Fuchs stand, wie mit Eigwasser

begoffen, und schlich zitternd zu seinem Freunde, der über das ihm angekündigte Werweisungsurtheil in die größte Bestürzung gerieth. Doch, nach einer kurzen Ueberlegung, waren sie mit einander darüber einig, daß mit dem neuen Könige nicht zu scherzen sey, und daß sie daher am besten thun wurden, ihren Stab weiter zu seßen. Sogleich packten sie ein, wanderten über die Gränze, und man hörte nichts weiter von ihnen.

Reineke war klüger und glücklicher. Er brängte sich nicht mit Selbstruhm an den Hof. Als aber der König erfuhr, daß er ben Simpels Regierungsantritt seine Stelle niedergelegt, und seitdem in ruhiger Stille gelebt hatte, so gesiel es ihm wohl; er ließ ihn rufen, und erhob ihn wieder zum Kanzler.

## Funfzehntes Rapitel.

Die Gefangenen fegen fich in Freiheit, und ber helb bes Buches ftirbt, indem er fich in den glücklichften Umftanden befindet.

Herr Simpel ward in seiner Kriegsgez fangenschaft nicht übel behandelt. Der Müller und seine Leute pflegten zwar sonst mit Gesellen seines Schlages wenig Komplimente zu machen; aber gegen ihn, der sich unter so seltsamen Umständen bep ihnen eingefunden hatte, empfanden sie eine gewisse scheue Achtung, und erwiezsen ihm alle Hösslichkeiten, die er seiner Natur nach erwarten könnte. Er bewohnte,

von den übrigen gemeinen Eseln abgesondert, einen eigenen reinlichen Stall, ward
gut genährt und gerstegt, und mit aller Arbeit verschont. Auch die Gesellschaft
seines lustigen Mitgefangenen, der sich im ganzen Hause beliebt machte, entzog man ihm nicht. Sie unterhielten sich aber, wenn Menschen daben waren, nur durch stumme Zeichen mit einander, verriethen ihren Rang und Stand in der Thierwelt auf keine Weise, und beobachteten also, mit Einem Worte, ein strenges Inkognito.

Der Graue war über seinen Unstern sehr niedergeschlagen, sah Stunden lang in düstern Gedanken auf seine Halskette, und seufzte nach dem Tode. "En, nicht doch!" sagte Squenz: "Das ist ein leis diger Tröster, der immer bleiben mag; wo er ist. Wir bedürfen seiner Knochens hand nicht, um Euch zu entfesseln; ich denke selbst damit fertig zu werden."

Das ging aber nicht fo leicht, als er alaubte. Die Rette mar ju fest geglie: dert; alles Drehen und Wenden half Doch des Uffen Beobachtungs: geift entdeckte bald ein gludliches Sulfs: mittel. Im Saufe fren herum gehend, fab er eines Tages den Muller von einer Feile Gebrauch machen, fahl fie beimlich hinmeg, und ahmte bas erlernte Runftftud an Simpels Rette fo gefchidt nach, daß er fie von der Rrippe loshaken konnte, wenn er wollte. "Gieh, Bruderherg," rief er aus, "nun brauchen wir den Tod nicht zu bemuben! Ich munsche ihn aber beinem gangen nichtswurdigen Bolfe auf ben hals, weil es dich hier in der Tinte figen ließ, ohne fich um dich ju befum: mern. Doch es sen barum; wir wollen und nun felbft rangioniren."

Es war eben um die Zeit der Ernte, und die Muhle bisweilen, wegen dringender Feldgeschafte, ganz menschenleer. In einem so glücklichen Augenblicke bereiteten sich die Gefangenen zur Flucht. Squenz schleppte mit der größten Ansstrengung aus einem entfernten Winkel die Löwenhaut herbey, und bekleidete Simpeln damit; denn er behauptete, daß sie sich ohne dieses Reichskleinod in ihrer Heimath nicht sehen lassen durften. Dann wurde der Esel losgekettet, und sie machten sich geschwind auf die Fersen.

herr Simpel mar fein Freund vom Laufen,

Und stand oft still, um zu verschnaufen; Allein der Sofnarr brauchte Zwang: Er schalt ihn eine Schnede, sprang Ihm auf den Ruden wie ein Reiter, Und trieb ihn mit der Pritsche weiter.

Unverfolgt kamen sie so in die Rabe ber Residenz. Hier ging der Kavallerist, um kein lächerliches Aussehen zu erregen, wieder zu Fuß; aber dennoch lärmte ihe nen schon von weiten der Spott des zusammenlaufenden Thierpöbels entgegen. Die elendesten Wichte, denen der unglückliche König noch vor kurzer Zeit die größeten Wohlthaten erwiesen hatte, rieben sich mit platten Späßen an ihm. Undere, die nicht ganz so schlimm waren, wichen ihm schweigend aus, als ob er mit der Pest behaftet ware. Nur Wacker, der doch vormahls sein Widerpart gewesen war, begrüßte ihn mit biedrer Freundlichkeit, und verwies den boshaften Wißelingen ihre ungezogene Schadenfreude.

"Lieber Wacker," — sprach Simpel in einem kläglichen Tone — "ich danke herzlich für Euer Mitleiden; es rührt mich. Aber mit Kummer seh' ich mich von Andern gemißhandelt. Sagt mir doch, guter Freund, hab' ich denn etwa, ohne Wissen und Willen, ein Verbrechen begangen?"

Rein anderes, lieber herr, verfeste Bader, als daß Ihr nicht mehr im

Stande send, diesem Gesindel zu helsen oder zu schaden. — Denn Nobels Sohn besindet sich wieder hier, und ist — Ronig.

"Nun, dem Simmel fen Dank!" tief Gimpel mit Freudigkeit aus.

In diesem Augenblicke kam ber edle junge Lowe, ber bas Getümmel vernommen hatte, mit eilenden Schritten herben. Simpel sank zitternd vor ihm auf die Knie, und stammelte: "Mein Herr und Konig, ich bitt' um Gnabe!"

Rühnherz befahl ihm, aufzustehen; allein der Afterkönig blieb in seiner demüsihigen Stellung, und suhr fort: "Ich habe mich hart wider Ew. Hoheit verz gangen; aber ich bin — so wunderbar das auch klingen mag — fast ganz ohne Schuld. Die Natur hat mich, leider! verwahrloset, und zu einem so schwachsinnigen Geschöpfe gebildet, daß ich immer in die Fallstricke, welche mir List und Bosheit legen, wie blind, hinein tappe.

So ging mir's denn auch mit meisnem unglücklichen Königthume. Ich hatte nicht im Traume daran gedacht; aber ich ward überredet, betäubt, und gleichs sam mit den Haaren auf den Thron gezogen. D, wie gern tret' ich Euch den heißen Plat wieder ab, wo ich wenig frohe Stunden gehabt habe! Ich werde die Schwachheit, daß ich ihn einnahm, ewig bereuen, und unterwerfe mich jeder Strafe, die Ihr mir deshalb auflegen wollt. "—

Steht auf, wiederhohlte Ruhnherz, und fürchtet nichts! Ich vergeb' Euch. — Und habt Ihr irgend einen Wunsch, den ich gewähren kann, so entdeckt mir ihn mit Vertrauen.

"Großmuthigster Monarch!"rief Simpel: "Nun fuhl' ich erst recht tief mein Berbrechen! Uch, wie fann ich armer, unwurdiger Knecht es verantworten, daß ich mich zum Werfzeuge der Bosheit

brauchen ließ, um einen so edelmuthigen Fürsten auf einige Zeit vom Throne zu verdrängen! Und das vergebt Ihr mir! — Ich bin zu wortarm, Euch dafür zu danken. Mit Euch ausgesöhnt zu seyn, war mein sehnlichster Wunsch. Nun hab' ich nur noch den: daß Ihr mir ein stilles Pläschen gönnt, wo ich den Rest meines kummervollen Lebens ruhig der schließen kann."

Das soll Euch werben, versehte der König. Ich überlasse Euch das Schloß Grimmhilbenruhe, wo mein Vater starb. Es ist zwar das Witthum meiner Mutzter; sie wird es Euch aber abtreten, und Ihr sollt dort eine sichere Freistätte gegen Mangel und Kränkungen sinden.

Mit froher Dankbarkeit nahm Simpel von der ihm angewiesenen Ausdugswohnung Besiß, und lebte einige Monate darin wie in einem Paradiese. Jest aber befann sich der Tod, daß er ihm im

Stalle des Mullers gerufen hatte, und ftellte sich ploglich ein. Doktor Squenz eilte zwar herben, um durch seine Kunst dem unzeitigen Besucher die Thur zu weifen; allein er fand seinen frommen herrn schon sanft entschlasen, und entwarf nun, statt eines Recepts, folgende Grabschrift:

Hier ruht ein Esel, den im Scherz Das launenhafte Glud den Thieren Zum König gab. Doch er empfand mit Schmerz,

Dag man, um ruhmlich zu regieren, Mehr nothig hat als — gutes Herz. Gebrudt ben M. 2. Bauli.





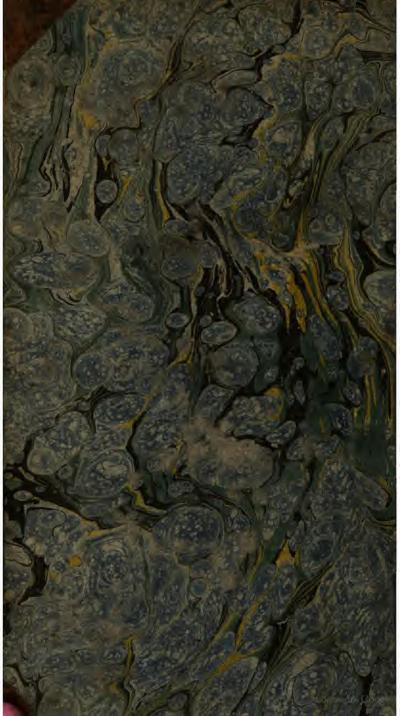